## Historische Tatsachen Ar.67

Dipl. Pol. Udo Walendy

## Kriminalisierte Geschichtsforschung

"Am Denkmal zur Erinnerung an die Bücherverbrennung in Berlin wurden bei der gestrigen Einweihung (20, März 1995) Blumen niedergelegt. (Foto: AP)

Ein Mahnmal erinnert seit gestern in Berlin an die Bücherverbrennung der Nazis. Es wurde genau an dem Orterrichtet, an dem die Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 stattfand -- dem heutigen Bebelplatz neben der Staatsoper Unter den Linden. Das unter der Erde befindliche Denkmal mit dem Titel »Bibliothek« stammt von dem israelischen Bildhauer Micha Ullman.

An weiß verputzten Wänden reihen sich Regale, in denen 20.000 Bücher Platz hätten -- genauso viele, wie in Berlin verbrannt wurden. Die »Bibliothek« ist oben durch eine Glasplatte verschlossen. Auf einer Gedenktafel stehen die Worte Heinrich Heines:

'Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.'

Berlins Bausenator Wolfgang Nagel (SPD) mahnte bei der Übergabe des Denkmals zu 'mehr Wachsamkeit gegenüber jenen, die schon wieder Gewalt säen.' Um Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und Ausgrenzung von Menschen in der heutigen Gesellschaft abzuwehren, sei die Auseinandersetzung mit der Geschichte dringend geboten. ...

Auf dem historischen Platz zwischen Linden-Oper und 'Kommode', der einstigen Königlichen Bibliothek, waren in der Nacht des 10. Mai 1933 die Bücher von über 200 als 'undeutsch' verfemten Schriftstellern und Publizisten wie auf einem Scheiterhaufen verbrannt worden." (dpa)



Die am 10. Mai 1933 am Schloßplatz in Berlin von Studenten in Eigeninitiative durchgeführte Verbrennung von "undeutscher Schmutz- und Schundliteratur" war eine einmalige, nicht von der Partei oder dem Staat angeordnete Aktion. Ein "judenpolitisches Arbeitsprogramm" gab es 1933 auch seitens der Regierung nicht.<sup>1)</sup>

"Der Kampf richtet sich gegen die Zersetzungserscheinungen unserer artgebundenen Denk- und Lebensform, d.h. gegen die Asphaltliteratur, die vorwiegend für den großstädtischen Menschen geschrieben ist, um ihn von seiner Beziehungslosigkeit zur Umwelt, zum Volk und zu jeder Gemeinschaft zu bestärken und völlig zu entwurzeln." <sup>1)</sup>

Weggeschaut haben jene Moralprediger von 1995 bei der systematischen, der größten Literaturvernichtung der Geschichte, die die alliierten Siegermächte in Ost und West 1945 und in den Folgejahren in ganz Deutschland, ja Mittel- und Osteuropa -- unter dem kommunistischen Regime in Millionen privaten Haushalten -- mit und ohne amtliche, 33.600 Titel (so viele allein für Deutschland) umfassende Verbotslisten durchgeführt haben, nachdem sie bereits während des Krieges bei der Pulverisierung der deutschen Städte und beim Raub der deutschen Ostprovinzen unschätzbare Kunst- und Literaturwerte den Flammen übergeben hatten! Diese in ihrer Einzigartigkeit beispiellosen Zerstörungsausmaße waren ihnen keines Wortes der Erwähnung wert! Dabei waren hiervon nicht etwa nur "200 Schriftsteller und Publizisten" mit Einzelexemplaren ihrer Schriften betroffen, sondern die gesamte literarische Elite eines hochentwickelten 80-Millionen starken Kulturvolkes in den Gesamtauflagen ihrer -- vielfach auch wissenschaftlichen -- Werke!

Die hier demonstrierenden Einseitigkeitsbeflissenen haben auch kein Wörtchen, geschweige denn eine Handlungsinitiative übrig gegen die in ihrem eigenen gepriesenen "freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat" grassierenden, amtlich durchgeführten Vernichtungsaktionen von historisch-wissenschaftlicher Literatur! Ihr so praktizierter "Aufruf zur dringend gebotenen Auseinandersetzung mit der Geschichte" ist verabscheuungswürdige Heuchelei!

Dipl. Pol. Udo Walendy

## Kriminalisierte Geschichtsforschung

Die in diesem Heft berichteten Tatsachen sind aus verschiedenen, auch gegensätzlichen, in- und ausländischen Veröffentlichungen, aus der Anhörung von Zeitzeugen und Sachverständigen und nach wissenschaftlicher, kritischer Prüfung gewonnen worden. Ihre Richtigkeit ist nachprüfbar. Vielfache Fußnoten weisen dem Leser und Forscher die Richtung.

Soweit aus Tatsachen Folgerungen zu weiteren Tatsachen gezogen werden, ergeben sich diese aus der Logik, aus der Naturwissenschaft, aus der geschichtlichen und Lebenserfahrung. Auch sie sind somit nachvollziehbar. Wiedergegebene Darstellungen Dritter sind gleichermaßen geprüft, wobei Zustimmung oder Ablehnung beigefügt ist.

Über die Selbstverpflichtung des Verfassers und Verlegers hinaus ist dieses Heft juristisch dahingehend überprüft worden, daß weder Inhalt noch Aufmachung irgendwelche BRD-Strafgesetze verletzen oder sozialethische Verwirrung unter Jugendlichen auslösen.

#### Bilanzfälscher am Werk

"Immer wieder hören wir uns an, daß wir, die deutschen Vertriebenen, nicht aufrechnen dürfen. M.a.W., nachdem die anderen ihr Konto aufgestellt haben, wird uns die Erstellung des dazugehörenden Gegenkontos verweigert. Genau hier beginnt aber die Fälschung mit Duldung des Rechtsstaates.

Das, was sich lange vor dem Krieg im Machtbereich Polens und der Tschechoslowakei gegenüber den Deutschen abgespielt hatte, gehört danach nicht in die Bilanz, denn schon immer war es legitim, Deutsche umzubringen, ohne dafür bestraft zu werden. Es durften schon mal einige Tausend mehr sein, schließlich war man ja nicht kleinlich. Unter diesen Umständen könnte man natürlich auch den Rechtsstaat abschaffen, wenn man dem Angeklagten unter dem Gesichtspunkt, nicht »aufrechnen« zu dürfen, seine eigene Verteidigung verbietet.

Wir wurden befreit von Befreiern, deren Leichenberge bis heute noch nicht alle entdeckt wurden, die ihre eigenen Morde den besiegten Deutschen jahrzehntelang in die Schuhe schoben und die die Welt innerhalb von 40 Jahren so zerstört haben, daß in ihrem Machtbereich nur noch Schrott und menschliches Elend übrig geblieben ist.

Eine Bilanz kann man aber nur fälschen, wenn die Fälschung trotz besserem Wissen von der Aufsichtsbehörde, in diesem Fall der Bundesregierung, geduldet wird."

Zentralrat der vertriebenen Deutschen Der Schlesier, Recklinghausen, 17.3.1995 S. 1.

Diese Deklaration wäre freilich noch um Vieles zu ergänzen, so z.B. um die völkerrechtswidrigen Bedingungen und damit verbundenen Zielsetzungen des Friedens von Versailles 1919, die zahlreichen Kriegserklärungen an Deutschland und und und... "Lüge und verdrehte geschichtliche Wahrheit sind immer und immer wieder die Ausgangspunkte von Verbrechen an der Menschheit gewesen."

> Ein "Zufallsüberlebender beider Weltkriege" Heinrich v. Hirschhausen, Lübeck 1982

#### Antideutscher Rassismus

"Doch die politische Instrumentalisierung von Schuld, das antifaschistische Kalkül, aus dem längst ein antideutscher Rassismus geworden ist, erweist sich als zählebig."

Welt am Sonntag, 5. Dezember 1993, S. 32.

#### Die "Zeitgeist-Wahrheit"

"Das Volk liest die eine, 'seine' Zeitung, die in Millionen Exemplaren täglich in alle Häuser dringt, die Geister vom frühen Morgen an in ihren Bann zieht, durch die Anlage die Bücher in Vergessenheit bringt und, wenn eins oder das andere doch einmal in den Gesichtskreis tritt, seine Wirkung durch eine vorweggenommene Kritik ausschaltet.

Was ist Wahrheit? Für die Menge das, was man ständig liest und hört. Mag ein armer Tropf irgendwo sitzen und Gründe sammeln, um die 'Wahrheit' festzustellen, -- es bleibt s e i n e Wahrheit. Die andere, die öffentliche des Augenblicks, auf die es in der Tatsachenwelt der Wirkungen und Erfolge allein ankommt, ist heute ein Produkt der Presse. Was sie will, ist wahr. Ihre Befehlshaber erzeugen, verwandeln, vertauschen Wahrheiten. Drei Wochen Pressearbeit, und alle Welt hat die Wahrheit erkannt. Ihre Gründe sind solange unwiderleglich, als Geld vorhanden ist, um sie ununterbrochen zu wiederholen."

Oswald Spengler, "Der Untergang des Abendlandes", Il. Bd. "Der Staat", Sonderdruck, München 1924, S. 173 - 174.

Copyright
by
Verlag für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung
D 32590 Vlotho Postfach 1643
1995

ISSN 0176 - 4144

Konten des Verlages: Postscheck Essen 116162 -433 (BLZ 360 100 43) Kreissparkasse Herford 250 00 2532 (BLZ 494 501 20)

SCHOTTDruck

# Ausgangspunkt: "Der erschreckendste Friede der Geschichte" = "Befreiung"?

"Europa ist vom schrecklichsten Kriege der Geschichte in den erschreckendsten Frieden der Geschichte übergegangen." <sup>2)</sup>

"Die Männer, die Amerika mit dem Kreuzfahrerversprechen der Atlantik Charta in den Krieg leiteten, beendeten ihn mit \*Amerikas Denkmal ewiger Schande, dem Morgenthau-Plan zur Vernichtung der deutschsprachigen Menschen«, <sup>3)</sup>

Deshalb, weil Amerika, das selbsternannte »Arsenal der Demokratie«, rücksichtslos seine atomzeitigen Instrumente der Zerstörung in die Hände von 170 Millionen eurasischer Barbaren legte, deren Gott- und Kulturlosigkeit bekannt ist; weil es sie antrieb 'hart' mit den Besiegten zu verfahren und darauf bestand -- ehe die deutsche Übergabe angenommen wurde --, daß sie die Erlaubnis erhielten, über das ganze christliche Mitteleuropa auszuschwärmen, wo sie 'vom Lande leben', plündern, vandalisieren, Sklaven halten, Millionen verschleppen und Hunderttausende von Frauen und Kindern vergewaltigen.

Unser Bestehen auf der bedingungslosen Übergabe und der Morgenthauismus schufen den Planfür diesen »erschreckenden Frieden«. Die anderen Sieger, obwohl tierischer als wir, hätten nie ihre Bestialität in Mitteleuropa befriedigen können ohne unsere wissenschaftliche und kulturelle Macht. Wenn die Grausamkeiten dieses Friedens physisch nicht unser Verbrechen sind, so haben doch nur wir und wir allein sie möglich gemacht und durch die Propaganda für einen harten Frieden ermutigt.

Die Verbrechen gegen Personen, Industrie, Eigentum und Staaten, die die Sieger des letzten Krieges begehen, schreien zum Himmel und müssen zu Ende kommen. Es ist die Pflicht eines jeden, dem Propaganda nicht den letzten Rest von Anstand und Christentum geraubt hat, seine Stimme zu erheben und mit der Feder auf sie zu zeigen.

Wenn »Deutschland unser Problem ist«, wie der Planer Morgenthau meint, dann müssen die kreischenden Schreie einer Million geschändeter deutscher Mädchen, Mütter und Nonnen, das Stöhnen von 12 Millionen deutscher Väter, Mütter und Kinder, die man plünderte und aus ihrer Heimat deportierte, das Seufzen von 5 Millionen deutscher Männer, die man ins Exil trieb, verhungern läßt und als Sklavenarbeiter mißbraucht, jeden Amerikaner krank machen und krank erhalten, bis diese fürchterlichen Verbrechen zu Ende kommen und jede nur mögliche Genugtuung geleistet ist!" 4)

Als Zielplanung für das zerschlagene Deutschland hatten die 3 Siegerdiktatoren Stalin, Roosevelt und Churchill im Februar 1945 auf der Konferenz in Jalta den Morgenthau-Plan angenommen.<sup>5)</sup> Auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 wurde er bestätigt.

Während US-Außenminister (Staatssekretär) Cordell Hull in seinen Memoiren bekundet, daß auf Grund dieses Planes wenigstens 40% der Deutschen -- 24 Millionen Menschen -- zugrundegehen müßten<sup>®</sup>, brüstete sich der "Humanist und Heilige Krieger für die Zivilisation der Menschheit" Henry Morgenthau in seinem Buch "Germany is Our Problem", daß

"in der Potsdamer Declaration, unterschrieben von Präsident Truman, Premierminister Attlee und Marschall Stalin, die drei Hauptalliierten danach strebten, die Ziele meines Planes auszuführen." <sup>7)</sup>

Ein anderer us-amerikanischer Historiker faßt diese Sachverhalte in folgende Worte:

"Seit Ende des Krieges wurden ungefähr 3 Millionen Menschen, meist Frauen und Kinder und alte Männer in Ost-Deutschland und Südost-Europa getötet. Ungefähr 15 Millionen wurden deportiert oder mußten aus ihrer Heimat fliehen und liegen auf der Straße. Ungefähr 25% dieser Menschen, über 3 Millionen, sind umgekommen. Ungefähr 4 Millionen Männer und Frauen wurden nach Osteuropa und Rußland als Sklaven deportiert. ... Es scheint, daß die Ausmerzung der deutschen Bevölkerung Ost-Europas -- wenigstens 15 Millionen Menschen -- in Übereinstimmung mit den Entscheidungen, die in Jalta getroffen worden sind, geplant wurden.

Churchill sagte zu Mikolajczyk (dem exilpolnischen Ministerpräsidenten in London), als der letztere während der Besprechungen in Moskau dagegen protestierte, daß Polen gedrängt wurde, Ost-Deutschland einzuverleiben:

'Machen Sie sich keine Sorge über die 5 oder mehr Millionen Deutscher. Stalin wird sich darum kümmern. Sie werden mit ihnen keine Schwierigkeiten haben; sie werden zu existieren aufhören.' " 8)

Winston Churchill, Premierminister Seiner Britischen Majestät in Jalta:

" 'Da ist dann noch das Problem, wie sie (die Deutschen) in Deutschland zu behandeln sind. Wir haben 6 oder 7 Millionen getötet und werden wahrscheinlich noch eine Million töten, bevor der Krieg aus ist.'

Stalin: 'Eine oder zwei?'

Churchill:

'Oh, ich habe nicht die Absicht, dies irgendwie zu begrenzen.'" <sup>9)</sup>

<sup>2)</sup> Time Magazine, USA, 15.10.1945.

<sup>3)</sup> Senator Henrick Shipstead im US-Senat am 15. Mai 1946.

Prof. Austin J. App + Father E.J. Reichenberger, "Der erschreckendste Friede der Geschichte", Salzburg 1947, S. 8 - 10.

<sup>5)</sup> Time, 2.4.1945, S. 15; vgl. auch die "Jalta Dokumente", Göttingen 1956.

<sup>6)</sup> Cordell Hull, "The Memoirs of Cordell Hull", New York 1948, S. 1611 + 1617.

<sup>7)</sup> Henry Morgenthau, "Germany is Our Problem", S. XII.

R.F. Keeling, "Cruesome Harvest -- The Costly Attempt to exterminate the People of Germany", Chicago 1947, S. 13 +

Review of World Affairs, New York 5.10.1945 +

Emmanuel Reichenberger, "Der erschreckendste Friede der Geschichte", Salzburg 1947, S. 8 - 10.

<sup>9)</sup> Die Jalta Dokumente, Göttingen - Wien 1956, S. 166, 7. Februar 1945.

Nach wie vor in Kraft:

## Überleitungsvertrag vom 31. März 1955

"Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen" (in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung)
Bundesgesetzblatt (BGBI) 1955 II S. 405 - 474

Art. 2:

"(1) Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach
deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder
festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen, wie gleichartige nach innerstaatlichem deutschen Recht begründete oder
festgestellte Rechte und Verpflichtungen.

(2) Alle Rechte und Verpflichtungen, die aus den Verträgen und internationalen Abkommen herrühren, die von den Besatzungsbehörden oder von einer oder mehreren Regierungen der Drei Mächte vor Inkrafttreten dieses Vertrages für eine oder mehrere der drei westlichen Besatzungszonen abgeschlossen wurden und die in der Anlage zu der Mitteilung der Alliierten Hohen Kommissare im Namen der Regierungen der Drei Mächte an den Bundeskanzler vom Tage der Unterzeichnung dieses Vertrages aufgeführt sind, sind und bleiben in Kraft, als ob sie aus gültigen, von der Bundesregierung abgeschlossenen Verträgen und internationalen Abkommen herrühren. ...

#### Art. 3:

(1) Niemand darf allein deswegen unter Anklage gestellt oder durch Maßnahmen deutscher Gerichte oder Behörden in seinen Bürgerrechten oder seiner wirtschaftlichen Stellung nur deswegen beeinträchtigt werden, weil er vor Inkrafttreten dieses Vertrages mit der Sache der Drei Mächte sympathisiert, sie oder ihre Politik oder Interessen unterstützt oder den Streitkräften, Behörden oder Dienststellen einer oder mehrerer der Drei Mächte oder einem Beauftragten einer dieser Mächte Nachrichten geliefert oder Dienste geleistet hat. Das gleiche gilt zugunsten von Personen, die den Verbündeten der Drei Mächte bei ihren gemeinsamen Bestrebungen vor Inkrafttreten dieses Vertrages Sympathien bezeigt, Unterstützung gewährt, Nachrichten geliefert oder Dienste geleistet haben. Die deutschen Behörden haben alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel anzuwenden, um sicherzustellen, daß der Zweck dieses Absatzes erreicht wird.

#### Art. 5:

Alle Urteile und Entscheidungen in nichtstrafrechtlichen Angelegenheiten, die von einem Gericht oder einer gerichtlichen Behörde der Drei Mächte oder einer derselben bisher in Deutschland erlassen worden sind oder später erlassen werden, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam..."

Art. 6 regelt die Einsetzung eines Gemischten Ausschusses, der von den Besatzungsmächten erlassene Strafen herabsetzen oder beenden kann.

Art. 7:

"(1) Alle Urteile und Entscheidungen in Strafsachen, die von einem Gericht oder einer gerichtlichen Behörde der Drei Mächte oder einer derselben bisher in Deutschland gefällt worden sind oder später gefällt werden, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht rechtskräftig und rechtswirksam und sind von den deutschen Gerichten und Behörden demgemäß zu behandeln."

Die Absätze 5 - 7 regeln die Errichtung und Tätigkeit eines Gemischten Ausschusses, der empfehlen kann,

Strafen herabzusetzen oder zu beenden.

## Geheimes Zusatzabkommen zum "Zwei-plus-Vier-Vertrag"?

Ein uns anonym zugeleitetes Fax über Klauseln eines geheimen Zusatzabkommens zum "Zwei plus Vier Vertrag" vom 12.9.1990 (BGBl 1990 II, S. 1318) erscheint uns wichtig und im wesentlichen authentisch, spiegelt der Text doch die souveränitätsferne Realität in der Bundesrepublik Deutschland wider. Allein die Tatsachen, daß die Alliierten sich seit der bedingungslosen deutschen Kapitulation 1945

- (1) Hoheitsrechte "in bezug auf Deutschland als ganzes" vorbehalten,
  - (2) das Grundgesetz vorformuliert und sich dort

vorrangig gültige Vorbehaltsrechte eingebaut haben (in §§ 25 + 139),

- (3) sämtliche politischen bzw. "gesellschaftlichen" Strukturen in dem nach wie vor von ihnen -- wenn auch jetzt auf freundschaftlicher Basis -- durchsetzten Bundesgebiet geschaffen und überwacht haben und
- (4) mittels international verzahnter Medien-, Personal-, Geheimdienst- und Logenpolitik zu lenken imstande sind und schließlich
- (5) die Wiedervereinigung Deutschlands, wenn auch in dem verstümmelten Territorium von BRD und DDR,

von ihnen in gar keiner Weise vorgesehen und angestrebt worden war.

lassen es glaubhaft erscheinen, daß solche, ihre Machtinteressen weiterhin absichernden Regelungen in einem geheimen Zusatzvertrag festgeschrieben sind.

Ob mit oder ohne Geheimklauseln: Viele Maßnahmen, die die allgemeine Lage Deutschlands nach der "Wende" 1989/1990 kennzeichnen, machen deutlich, daß zusätzlich zu wahrscheinlich geheimgehaltenen Vertragsklauseln ein weitergehender systematischer Abbau deutscher "Souveränitätsrechte" -- sofern solche in untergeordneten Bereichen seit 1945 gewährt worden waren -- eingeleitet worden ist:

(a) "unumkehrbare" Verpflichtungen zur Machtkonzentrierung in Brüssel und damit Einschränkung deutscher Entscheidungsgewalt selbst in bezug auf deutsche Industrie und Landwirtschaft durch den Maastrichter Vertrag,

(b) Entnationalisierung von Bundespost und Bundesbahn zugunsten privater, vom "souveränen Staatsvolk" nicht mehr zu reglementierender privater Konsortien, die nicht einmal mehr von deutschen Menschen zusammengesetzt sein müssen (an ähnliche Verhältnisse in der Bundesbank hat man sich längst gewöhnt),

(c) geförderte Zuwanderung Fremdstämmiger in das übervölkerte Rest-Deutschland und deren Mitbestimmung in deutschen Angelegenheiten,

(d) vielfach in ausländischen Besitz überstellte Immobilien, Ländereien und Industrien aus der Verfügungsmasse des seitens der sowjetischen Besatzungsmacht enteigneten deutschen Nationalvermögens mittels des Bundesverfassungsgerichtes auf dem Weg über die Treuhand,

(e) groteske Sprachregelungen zur Usurpierung völkerrechtlicher Grundsätze wie z.B. die unisono durchgesetzte Bezeichnung "Ostdeutschland" für Mitteldeutschland und damit suggerierte Anerkennung der gewaltigsten geschichtlichen Massenaustreibung von Millionen Menschen und Annektierung eines Drittels deutschen jahrhundertealten Siedlungsbodens durch Rußland und Polen als rechtens,

(f) verstärkte Erfüllung aller Wünsche internationaler Einflußkräfte auf Zahlung (bis zur Golfkriegsfinanzierung 1991), auf Personalpolitik, auf Lehrpläne, Bekämpfung nationaler Interessen.

Einige Einzelheiten aus dem uns zugeleiteten vorgenannten geheimen Zusatzabkommen (dessen Authentizität, weil "geheim", als "mutmaßlich" bezeichnet werden muß):

Die o.g. Siegermächte unterhalten in der BRD weiterhin auf exterritorialem Gebiet zivile und militärische Dienststellen, Kasernen, Flugplätze, Funkstellen und sind auch ohne Zustimmung deutscher Stellen berechtigt, neue einzurichten, wenn sie es zum Schutz eigener Interessen für erforderlich halten, z.B. auch bei Absturzstellen von Flugzeugen, Raketen, Aufklärungsflugkörpern, zur Verbrechensbekämpfung usw.

Artikel 2 gewährt den Siegermächten nach wie vor Vorbehaltsrechte für Aufsicht, Kontrolle, Lenkung auf folgenden Gebieten: -- der elektronischen Medien (Rundfunk, Fernsehen usw.),

-- der Printmedien (Zeitungen, Magazinen, aber auch im Verlagswesen),

-- Filmproduktion,

 des Erziehungs- und Bildungswesens (Lehrpläne etc.).

In der Praxis bedeutet dies, daß weiterhin allerorten die "deutsche Schuld" an Kriegen und Kriegsverbrechen kultiviert, eine Auseinandersetzung mit der wahren historischen Faktenlage ebenso unterbunden bleibt, wie eine Revidierung unrechtmäßiger Grenzen oder gar Wiedergutmachung für Deutschland. Daß weiterhin die Mediensteuerung den langjährig lizensierten internationalen Nachrichtenagenturen, Hollywood-Filmwerkstätten und sonstigen internationalen Organisationen vorbehalten bleibt, versteht sich am Rande.

Unter zahlreichen anderen Publikationsorganen, die dank besatzungshoheitlicher Lizenz ins Leben gerufen worden waren, erfreute sich auch das Hamburger Magazin Der Spiegel der Vaterschaft des britischen Secret Service. Sein Auftrag: Mithilfe bei der Umerziehung des deutschen Volkes. Laut Überleitungsvertrag vom 31.3.1955, der nach wie vor in Kraft ist, dürfen bekanntlich die so in ihre Funktionen eingesetzten Lizenzträger in ihrer beruflichen Tätigkeit nicht behindert werden (Art. 3, II). 10) Welche Auswirkungen die Einspeisung von Nachrichten aus derartigen Agentennetzen und fremdbestimmten Desinformationszentren haben können, hat der britische Cheflügner und zugleich geistige Betreuer des Spiegel, Sefton Delmer, nach dem Zusammenbruch des Reiches in die Worte gekleidet:

"Wir werden die Greuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern, bis niemand mehr ein gutes Wort von den Besiegten annehmen, bis alles zerstört sein wird, was sie in anderen Ländern an Sympathien haben und sie selber so durcheinander geraten sein werden, daß sie nicht mehr wissen, was sie tun." 113

Gegen Abweichler von der politisch gewünschten Linie bzw. Sprachregelung wird ohnehin schon langjährig die Fülle gefälschter deutscher Dokumente, verlogener Zeugen- und Medienberichte, die einseitige Verfolgungs- und sog. "Offenkundigkeits"-Justiz eingesetzt. Lizenzvertreter des "wiedervereinigten Deutschland" haben sich gegen diese dem deutschen Volk Ehre und Verteidigungsmöglichkeit entziehenden Maßnahmen bislang nicht verwahrt.

Durch den Artikel 2 dürfte eine bisher nicht gekannte geistige Okkupation des deutschen Volkes für alle Zeiten festgelegt worden sein.

Die deutschen Datenschutz-Gesetze scheinen nicht für die vier Siegermächte zu gelten. Deren "Dienste" dürfen ohne Erlaubnis deutscher Stellen z.B. Telefongespräche deutscher und anderer Bürger, Wohnungen, Hotels, Konferenzen usw. belauschen (großer Lauschangriff). Deutsche Datenschutzbeauftragte haben bisher nicht gewagt, diesen Tatbestand anzusprechen. Nichts deutet darauf hin, daß die Lage eine andere wäre.

10) Vgl. S. 4.

Friedrich Grimm, "Politische Justiz -- Die Krankheit unserer Zeit", Bonn o.J. S. 146 - 148.

## Nachträgliche Grundgesetzänderung

"Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" (Art. 20 (2) GG)?

Die Vereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit der sog. "DDR" war seitens der Bonner Politiker weder vorgesehen, noch vorbereitet, ja behindert, schließlich verzögert worden. Doch nicht nur dies.

Grundgesetzartikel 23 schrieb für den Fall einer Vereinigung mit anderen Teilen Deutschlands vor, das Grundgesetz dort in Kraft zu setzen.

Keine Regierung hatte das Recht, in einem Einigungsvertrag Bedingungen festzuschreiben, die Rechtsansprüche deutscher Volksgruppen (Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Ostbrandenburger, Schlesier, Sudetendeutsche), über die sie gar keine Verfügungsrechte besitzen, zu mißachten und einen territorialen Großraub von über 114.000 qkm für rechtens zu erklären. Auch hatten sie kein Recht, die Enteignungen deutschen Nationalvermögens, die die Bolschewisten in ihrer "Bodenreform"-Politik von 1945 - 1949 in ihrer Besatzungszone mit brutalem Terror durchgezwungen hatten, vertraglich zu sanktionieren oder gar im Grundgesetz zu verankern. Dennoch taten sie es.

Kommunistische Zielsetzungen, die in Osteuropa allerorten zusammenbrachen, wurden hier regierungsamtlich ohne ideologischen Klamauk wieder eingeführt. Dank zusätzlicher Regie der amtlich agierenden "Treuhand" gelangten auf diese Weise vielfach Ausländer -- meist mit nur "symbolischem" Wertausgleich -- in den Besitz ehemals deutschen Vermögens. Begünstigung von völkerrechtswidrigem Großraub auch hier. An dieser völkerrechtswidrigen Sachlage ändert auch die bestätigende Entscheidung der Bundesverfassungsrichter vom 23.4.1991 nichts, denn diese durften sich nicht über den Art. 25 GG hinwegsetzen, der die Normen des Völkerrechts für die Bewohner des Bundesgebietes verpflichtend macht. Statt dessen stellten sie der Bundesregierung mit der Formulierung.

"die Einschätzung dessen, was nach der Verhandlungslage erreichbar war, obliege der eigenverantwortlichen, pflichtgemäßen Beurteilung der Bundesregierung",

einen Freibrief für völkerrechtswidriges Handeln aus.

Zu diesen Peinlichkeiten hat sich noch herausgestellt, daß weder die russische noch sonst eine Regierung der Siegermächte Vorbedingungen für die Vereinigung von BRD und "DDR", also weder neuerliche Verzichtbeteuerungen auf die deutschen Ostgebiete noch Beibehaltung der "Bodenreform"-Enteignungen gestellt, sondern die Verantwortlichen der Bundesregierung schlicht die Unwahrheit gesagt hatten.

Ein Journalist, der Genaueres über die Wiedervereinigungsverhandlungen wissen wollte, bekam vom Bundeskanzleramt am 12.12.1990 den schriftlichen Bescheid, daß gemäß den Vorschriften des Bundesarchiv-Gesetzes Schriftgut selbst für wissenschaftliche Zwekke (bei eng begrenzten Ausnahmen) "grundsätzlich erst nach 30 Jahren" eingesehen werden können. 12) Mit Hilfe solcher Spitzfindigkeiten kann sich die Bundesregie-

rung vieles leisten, was sich gegen Wissen und Willen des Volkes durchsetzen läßt.

#### Die eklatanten Völkerrechtsbrüche, die mit

a) der "gemeinsamen Entschließung" des Deutschen Bundestages und der Volkskammer der DDR zur polnischen Westgrenze vom 21.6.1990,

 b) dem Einigungsvertrag vom 31.8.1990 (in Kraft gesetzt am 3.10.1990),

c) dem sog. "2 + 4 Vertrag" (Bundesrepublik - DDR + Sowjetunion - Großbritannien - Frankreich - USA) vom 12.9.1990<sup>13)</sup> und

 d) dem Grenzvertrag zwischen Polen und der Bundesrepublik vom 14.11.1990<sup>14)</sup>

im Zusammenhang stehen

(Haager Landkriegsordnung von 1907, Genfer Konvention von 1949, UNO-Satzung, Wiener Konvention vom 23.5.1969 über das Recht der Verträge -- »aufgezwungene und völkerrechtswidrige Verträge sind nichtig« --, KSZE-Vertrag usw. verbieten "ethnische Säuberungen" bzw. Vertreibungen von Bevölkerungen, Annektionen fremden Territoriums, Enteignungen von Privateigentum in besetzten Gebieten),

wurden von der Bundesregierung in einer Art Staatsstreich vordergründig zu legitimieren versucht.

BRD-Außenminister Hans-Dietrich "Genscher legte bei seinen Warschauer Unterredungen Gewicht darauf, daß es sich um eine »freiwillige deutsche Entscheidung« handele, die Deutschland nicht aufgezwungen worden sei. ..."

Sollte der Bundesaußenminister wirklich nicht gewußt haben, daß allein seine gesamten in der Warschauer Pressekonferenz gemachten und dem deutschpolnischen Grenzvertrag zugrundegelegten historischen Ausführungen über die deutsche Kriegs- und Verbrechensschuld von den Siegermächten erzwungene Sprachregelungen sind und daß derjenige, der sich ihrer bedient, hiermit den Beweis für seine bedingungslose Unterwerfung liefert?

Mit vorauseilendem Eifer nahmen die Herren aus Bonn den Siegermächten die Verantwortung für Gebietsraub, Annektion, Enteignung usw. ab, präsentierten Verzicht und Vorleistung vorbehaltlos und ließen in einem Arbeitsgang mit dem Einigungsvertrag und in dem so ausgeübten Erwartungsdruck gegenüber den Parlamentariern, andernfalls die Vereinigung zu hintertreiben, wesentliche Grundgesetzänderungen beschließen. Allerdings erst nachträglich, was wiederum den Bruch bisher geltender Grundgesetzverpflichtungen deutlich macht. Überdies setzten sie im Schatten

13) BGBI 13.10.1990 II, S. 1317 - 1327.

14) Frankfurter Allgemeine v. 15.11.1990, S. 2 + Bulletin der Bundesregierung v. 16.11.1990, Nr. 134, S. 1394 ff.

Das "Gesetz zu dem Vertrag vom 14. November 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze vom 16. Dezember 1991" wurde am 21. Dezember 1991 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

<sup>12)</sup> Anzeiger der Notverwaltung des deutschen Ostens, Groß-Wittensee, Mai/ Juni 1993 Nr. 3, S. 1 ff + Juli/Aug. 1993 Nr. 4, S. 34 - 35. -- Selbst die Frankfurter Allgemeine prangerte am 10.12.1992 S. 15 die Täuschung der Öffentlichkeit durch die Bonner Politiker an.

abgelenkten Medieninteresses am 2.8.1993 in einem 5. Gesetz über das Bundesverfassungsgericht die Einfügung des § 93 d ("die Ablehnung der Annahme einer Verfassungsbeschwerde bedarf keiner Begründung mehr") durch.

Noch am 13.6.1950 hatte der Alterspräsident des Deutschen Bundestages, Paul Löbe, mit Zustimmung der Bundesregierung, des Bundesrates, aller Fraktionen und Gruppen des Bundestages mit Ausnahme der kommunistischen Fraktion in einer Erklärung zum Grenzvertrag zwischen der "DDR" und Polen bekundet:

"... Gemäß dem Potsdamer Abkommen ist das deutsche Gebiet
östlich von Oder und Neiße als Teil
der sowjetischen Besatzungszone
Deutschlands der Republik Polen
nur zur Verwaltung übergeben
worden. Das Gebiet bleibt ein Teil
Deutschlands. ... Niemand hat das
Recht, aus eigener Machtvollkommenheit Land und Leute preiszugeben oder eine Politik des Verzichts zu betreiben. ...

Die Mitwirkung an der Markierung der Oder-Neiße-Linie als angeblich »unantastbarer« Ost-

grenze Deutschlands, zu der sich die sogenannte Provisorische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik bereitgefunden hat, ist ein Beweis für die beschämende Hörigkeit dieser Stelle gegenüber einer fremden Macht. ..."

Eine Diskussion über diese Erklärung unterband die Mehrheit des Bundestages, um zu verhindern, "daß in einem deutschen Parlament ein Verzicht auf deutsches Land ausgesprochen wurde, wozu kein Abgeordneter eine Berechtigung hatte". 15)

45 Jahre lang -- in Wirklichkeit bereits seit 1919,

Zeuge Kohl: "In bestimmten Fällen keine Erinnerung" 16)

Die gekünstelten Erinnerungslücken des CDU-Bundeskanzlers in den Bereichen der jüngeren deutschen Geschichte sind so elementar, daß selbst ihm aufgefallen sein muß, nur dann noch geistig bestehen zu können, wenn er in seinem Machtbereich unabhängige historische Wissenschaft pönalisieren läßt. Andere Erkenntnisse als jene Meinungsschablonen der verordneten Umerziehung walzt er ohne Sachargument mit dem Standardbrieftext seines Amtes nieder:

"Dem Bundeskanzler sind die pseudowissenschaftlichen Versuche einiger Publizisten bekannt, die deutsche Kriegsschuld oder sonstige deutsche Verbrechen ... zu leugnen. Der Bundeskanzler verurteilt scharf diese Bestre-

bungen, die historische Wahrheit zu verfälschen. Sie sind völlig ungeeignet, sich mit dieser dunklen Epoche deutscher Geschichte auseinanderzusetzen. Im Gegenteil, die Leugnung stellt eine Beleidigung der Überlebenden dar."

Manchmal droht er zusätzlich mit dem Strafrichter. Eine Beleidigungsfähigkeit der Deutschen scheint er nicht zu kennen. So werden unabhängige Wissenschaftler niedergeputzt. Mit ihnen befassen sich gemäß den vorgegebenen Richtlinien Staatsanwälte und Richter. Ihre Sprüche bedürfen ebenfalls keiner Sachauseinandersetzung, keiner Beweisprüfung. Zauberworte wie "offenkundig", "pseudowissenschaftlich", "nicht auf Suche nach Wahrheit ausgerichtet", "diskussionsunwürdig", "nicht glaubwürdig", "er hat geleugnet" belegen im Bedarfsfall Straftatbestände wie Beleidigung, Volksverhetzung, Verunglimpfung usw.. Die politischen Bildungsstellen versenden derweil kostenlos in gewaltigen Streuverfahren an Schüler und Multiplikatoren die gewünschten Informationsschablonen z.T. mit Aufforderung zur Denuntlation aller "rechtsgerichteten Bestrebungen", 37) ohne sich mit den längst vorliegenden wissenschaftlichen Sach- und Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Historiker dürfen wesentliche Tatbestände nicht mehr ehrlich, sachgerecht zum Ausdruck, geschweige denn zu Papier bringen! Tun sie es dennoch, so erhalten sie Strafverfahren oder ihre Literatur wird vernichtet! Meinungsdiktatur wider besseren Wissens, denn das Wissen wurde ihnen in der von ihnen zur Vernichtung befohlenen Literatur vermittelt!

somit 66 Jahre -- blieben entscheidende Völkerrechtsgrundsätze gröblich mißachtet, was sie jedoch nicht außer Kraft setzt. Was der Erlebnisgeneration nicht zugemutet werden konnte, nämlich die Umfunktionierung dieser Völkerrechtsbrüche in Vertragsrecht, vollzog sich indes 1990 im amtlich durchgeführten Schnellverfahren einer angeblich souveränen Regierung, deren Verwurzelung im ehemaligen Besatzungsrecht und dem daraus entwickelten internationalen Vertragsgeflecht indessen nicht zu verleugnen ist.

## Seit dem 3. Oktober 1990 gelten nicht mehr

#### Ehemalige Präambel des Grundgesetzes

"Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das Deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte deut-

15) Paul Löbe, "Der Weg war lang -- Lebenserinnerungen", Berlin 1954, S. 293 ff.

## Neue Präambel des Grundgesetzes

"Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassunggebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.

Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung

16) Der Spiegel, 22.7.1985.

Art. 16

"(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht."

Art. 23

"Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder Baden, Bayern, Bremen, Großberlin (auf Anordnung der Besatzungsmächte wurde Westberlin einstweilen nicht als 'Land' in die Bundesrepublik Deutschland einbezogen), Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern. In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen."

Art. 24 (Kollektives Sicherheitssystem) weiterhin in Kraft: "(1) Der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen...."

Art. 25 weiterhin in Kraft:

"Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes."

Da die Siegermächte sowohl in Versailles 1919 als auch seit der Atlantikerklärung 1941, der Gründung der Vereinten Nationen (UNO) 1944, den Potsdamer Erklärungen 1945 und Beendigung ihrer "Kriegsverbrecherprozesse" 1946 - 1949 das Völkerrecht zur Durchsetzung ihrer machtimperialen Interessen in wesentlichen Bereichen völlig verwildert haben, verfügten sie in ihrem Londoner Vertrag vom 8.8.1945 den Begriff der "neuen internationalen Völkerrechtsregeln". Sie werden dort, aber auch in den sogenannten 'Feindstaatenklauseln" der UNO-Satzung (Art. 53 + 107) spezifiziert ("für die Feindstaaten" gelten die Prinzipien vom Selbstbestimmungsrecht der Völker, "keine Vertreibungen von Bevölkerungen aus ihrer angestammten Heimat", "jedes Volk könne seine Regierung wählen wie es wolle", usw. nicht, sondern für sie gelten die Entscheidungen der Siegermächte). Art. 25 GG bedeutete von Anfang an entsprechend der geschilderten Völkerrechtsverwilderung Unterordnung unter "dieses neue Völkerrecht", somit dauerhafte Anerkennung sämtlicher Entscheidungen der Siegermächte über Deutschland. Solange diese Völkerrechtsverwilderung nicht wieder außer Kraft gesetzt wird, solange kann jede Siegermacht dies auch heute noch jederzeit so auslegen. Dieses hat nicht nur Bedeutung für "die Anerkennung der Oder-Neiße-Gebiete" unter polnische Staatshoheit und damit die "Anerkennung der Rechtmäßigkeit" der Vertreibung von Millionen Deutscher aus Ostpreußen, Pommern, Westpreußen, Schlesien, Ostbrandenburg und dem Sudetenland, Anerkennung der Eigenstaatlichkeit Österreichs usw. auf Grund verordneter "deutscher Kriegsschuld", sondern bewirkt die Anerkennung des 'völkerrechtlichen Prinzips', daß Gewalt beliebiges "Recht" setzen und eherne Grundsätze außer Kraft setzen dürfe.

Art. 139 in Kraft geblieben (Befreiungsgesetz):

"Die zur »Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalso-

#### Neu:

die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk." 18)

#### Art. 16

"(II) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden." (Folgesatz gestrichen)

Art. 16 a, losgelöst vom Bezugsverweis auf Deutsche, eingefügt:

"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht."

Es folgen Abs. II - V, die sich nur auf Ausländer beziehen.

Art. 23 gestrichen, dafür am 21.12.1992 (BGBl 1992 I S. 2.086) neu eingefügt zwecks "unumkehrbarer" Übertragung von Selbstbestimmungsrechten an die Europäische Union:

"(Verwirklichung der Europäischen Union; Beteiligung des Bundesrates, der Bundesregierung)

(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundessrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3."

Die Absätze II - VII regeln die Kompetenzen zwischen Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat in diesem Sachbereich.

Art. 139 weiterhin unverändert in Kraft, verweist pauschal auf nicht näher bezeichnete Rechtsvorschriften der ehemaligen Besatzungsmächte, die auch für die angeblich "souveräne Bundesrepublik Deutschland" vorrangig rechtsverbindlich bleiben. Solange dieser Artikel gültig ist -- und zusätzliche Verträge wie z.B. der Überleitungsvertrag vom 31.3.1955 dem deutschen Volk analoge Verpflichtungen auferlegen --, solange gibt es keine Souveränität, kein freiheitliches, demokratisches Deutschland! Freiheit setzt nun einmal Freiheit von ausländischen Vorgaben und Zwangsauflagen voraus.

Art. 143 eingefügt. Er betrifft Übergangsrechte für Mitteldeutschland nach dem Einigungsvertrag. Wichtig ist jedoch Absatz 3:

"(III) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Art. 41 des Einigungsvertrages und Regelungen zu seiner Durchführung auch insoweit Bestand, als sie vorsehen, daß Eingriffe in das Eigentum auf dem in Art. 3 dieses Vertrags genannten Gebiet nicht mehr rückgängig gemacht werden."

Dies betrifft die von den Sowjets durchgeführten Enteignungen großer Teile privaten Besitzes und staatlichen Nationalvermögens.

<sup>17)</sup> Heinrich Schönfelder, "Deutsche Gesetze", Ergänzungslieferung, Beck'sche Verlagsanstalt, München.

<sup>18)</sup> BGBl 31.8.1990 II S. 889, 36. Änderung. -- Storius, "Verfassungs- und Verwaltungsgesetze der Bundesrepublik Deutschland", Bd. I, Beck'sche Verlagsanstalt München +

Theodor Maunz / Günter Dürig, "Grundgesetz: Kommentar", München, Beck, Loseblatt-Ausgabe.

#### Ehemals:

zialismus und Militarismus« erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt."

Art. 146

"Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist."

Der für das Grundgesetz verantwortliche Parlamentarische Rat, handelnd unter Lizenz der westlichen Besatzungsmächte, durfte anerkennen, daß das deutsche Volk trotz bedingungsloser Kapitulation "von dem Willen beseelt ist, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren". Was jedoch ist seit Annahme dieses Grundgesetzes am 23. Mai 1949 bis 1990 geschehen? Die Regierenden und sonstigen Politiker der "staatstragenden Parteien" haben sich in all jenen Jahren weder um die nationale noch die staatliche Einheit bemüht!

1) Sie haben statt dessen über 10 Millionen Fremde ins Land geholt, diese vielfach eingebürgert und z.T. sogar in Führungsstellungen einschließlich der meinungsmachenden Medien eingeschleust und mit dem Ergebnis rechtlich abgesichert, daß nahezu jegliche nationalen Wertmaßstäbe, Ehrbegriffe, Verteidigungsanliegen, aus unverdorbenem Völkerrecht herzuleitende Rechtsansprüche pönalisiert bzw. vereitelt oder zerstört wurden. Sie erwarten bis zum Jahr 2030 eine Aufstockung der Fremden in Deutschland auf 20% der Bevölkerung und gehen von "dem Zwang für unsere Gesellschaft" aus (ein "Volk" scheint es bei ihnen schon nicht mehr zu geben, wenn man diesen Sprachgebrauch vernimmt), diese "Integrationsleistung erbringen zu müssen". Das Bundeskanzleramt bestätigt weiter:

"Auch wenn sich die Bundesrepublik Deutschland offiziell nicht als Einwanderungsland versteht, so ist sie es faktisch längst geworden. Die Bundesrepublik sollte sich auch formell zu diesen Fakten bekennen und Chancen, auf diese Weise neue und in jeder Hinsicht 'leistungsfähige' Staatsbürger zu gewinnen, offensiv nutzen. ... Das Problem liegt ... bei dem richtigen 'Mix' der Zuwanderung. Wenn dieser Mix gelingt, vergrößern sich Absorptionsfähigkeit und Integrationsbereitschaft. ... Es ist klar, daß der Status eines 'Einwanderungslandes' große politische und soziale Konflikte mit sich bringt, aber Konflikt heißt auch Dynamik. ...

Eine soziokulturell ausbalancierte Förderung der Einwanderer ist eine der 'billigsten' Politiken zur Abfederung unserer Bevölkerungsstrukturprobleme." 19)

Konflikte für die "nationale und staatliche Einheit" werden also bewußt in Kauf genommen! Gleichzeitig gibt es bereits 2,4 Millionen deutsche Sozialhilfeempfänger, 3,5 Millionen Arbeitslose. Dazu Hunderttausende fehlender Wohnungen bei 227 Menschen auf dem qkm gegenüber 105 in Frankreich und Minimalanteilen in Osteuropa und Asien sowie 26 in den USA!

2) Sie haben niemals die Wiedervereinigung selbst mit Mitteldeutschland für wünschenswert erachtet und sogar kurz vor der von der Bevölkerung erzwungenen Wende noch dagegen gearbeitet.

3) Sie haben sich schon gar nicht um die Wiederver-

#### Neu:

Art. 146 geändert in:

"Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist."

einigung mit dem geraubten Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Ostbrandenburg, Schlesien und Sudetenland bemüht, die immerhin mit über 114.000 qkm ein Drittel des deutschen Staatsgebietes ausmachen und das Territorium der DDR an Größe übertreffen.

4) Sie haben mit "unumkehrbaren" Beschlüssen zugunsten internationaler Organisationen auf weitere Hoheitsrechte des deutschen Volkes verzichtet.

Das deutsche Volk in den Ländern ... hat "kraft seiner verfassunggebenden Gewalt das Grundgesetz beschlossen"? Das Grundgesetz war dem deutschen Volk in den Ländern ... von den Besatzungsmächten in wesentlichen Einzelheiten diktiert worden, haben diese doch sowohl ihre deutschen Lizenzpolitiker ausgewählt und nur solche wirksam werden lassen, die sich ihren Richtlinien bedingungslos unterwarfen, als auch die Texte vorgegeben und Anderungswünsche von ihrer Zustimmung abhängig gemacht. Auch haben Großbritannien, USA und Frankreich ihre speziellen Vorbehaltsrechte in das Grundgesetz eingefügt, die so "unbedeutend" waren, daß sie nach wie vor für "alle Deutschland als Ganzes betreffenden Angelegenheiten" das ausschlaggebende Sagen behielten, auch wenn 1990 formell dieser Passus aus den Verträgen gestrichen wurde. -- Daß man solche gesetzmäßig und vertraglich verankerten Verfügungsrechte dennoch mit "voller Souveränität" gleichsetzte, die das deutsche Volk angeblich mit Abschluß des Überleitungsvertrages vom 31. März 1955 wiedererlangt habe, gehört zu dem Desinformationskatalog, der die Nachkriegsdiplomatie in Europa kennzeichnet.

Die Teil-Wiedervereinigung zwischen West- und Mitteldeutschland in "Vollendung der Einheit und Freiheit" und in einen "Beschluß des deutschen Volkes" zu verzaubern, ist angesichts eines nach wie vor fremdbesetzten Landes, das sich sogar noch seine Geschichte von den Psychokriegern der siegreichen Mächte vorschreiben lassen muß, Volksbetrug und nach Völkerrechtsgrundsätzen null und nichtig!

Niemand hat das Recht, 15 Millionen Vertriebenen eine Mitwirkung am Geschick ihrer Heimat zu versagen. Wie heißt es doch im Art. 20 (2) GG? "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus". Doch wurden in Wahrheit weder die Ostdeutschen, noch die Deutschen überhaupt zur Mitbestimmung aufgerufen. Wohlweislich enthält das Grundgesetz im Gegensatz zur Weimarer Reichsverfassung keinerlei Bestimmungen für eine Volksbefragung! Die das deutsche Volk nach Kriegsende 1945 betreffenden Schicksalsfragen wurden ausschließlich zwischen den Sieger- und Mitsiegermächten sowie den mit ihnen durchgängig lizensierten und kollaborierenden Partei- und Regierungsvertretern in Bonn und Berlin-Pankow entschieden, ohne daß dem Volk Alternativen ermöglicht wurden.

Bert Rürup, "Wirtschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven der Bundesrepublik Deutschland", Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes Band 7, Verlag C.H. Beck, München 1987, S. 113 - 116.

#### Ungleiches Recht in Deutschland führt zur Verhöhnung der Deutschen und Mißachtung ihrer Lebensrechte im eigenen Land



Auf die Beschwerde eines "mündigen Bürgers", warum die Schmiererei "Deutsche raus aus Deutschland" nicht, die Forderung "Ausländer raus" sehr wohl als Volksverhetzung bestraft würde, belehrte Bundestagsabgeordneter Dietrich Austermann, Vorsitzender der Landesgruppe Schleswig-Holstein der CDU/ CSU-Fraktion:



Districh Austermann Mirglied das Deutschen Bundestages Vorsitzender der Laudesgruppe Schleswig-Holstein der CDUCSU-Bundestagsfraktion Bundeshaus 53113 Bonn Telefon 02 28 / 1 68 77 52 Telefax 02 28 / 1 68 69 52

3. Januar 1995

"Sie fragen, weshalb die Forderung »Deutsche raus« im Gegensatz zu dem Ruf »Ausländer raus« nicht den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. ...

Wer »Ausländer raus« fordert, will erkennbar die Ehre sämtlicher in Deutschland lebender Ausländer angreifen. Ein derartiges Verhalten ist menschenunwürdig.

Wer die Forderung »Deutsche raus« aufstellt, meint offensichtlich in einer Reaktion auf den Ruf »Ausländer raus« Ausländer schützen zu müssen.

Da es sich im Zweifel um einen Deutschen handelt, der ähnliches an Wände schmiert, trägt die Forderung erkennbar den Charakter der Nichternsthaftigkeit in sich. ..."

Mit freundlichen Grüßen

White buren

#### Auszüge aus einem Leitartikel 201

"Es ist vollkommen falsch versuchen zu wollen, die Verzweigtheiten und schmerzlichen Ungewißheiten eines historischen Ereignisses mittels schlagkräftiger Parolen oder durch geschichtliche Kurzschrift darzustellen. Es ist unsinnig, Politikern oder einer besonderen Interessengruppe das Recht zu geben, den Inhalt der Diskussion oder deren Endergebnis festzulegen. ...

Wir betrügen amerikanische Traditionen, wenn wir darauf bestehen, daß es nur eine Darstellung der Geschichte gibt, oder wenn wir sie als das Eigentum des Staates oder irgendeiner Gruppe betrachten. In den Vereinigten Staaten wird die Beschreibung der Geschichte durch die Freiheit der Forschung und durch Diskussion bestimmt -- amerikanische Soldaten gaben ihr Leben, um diese Ansicht zu verteidigen."

## Angriff auf die britische »Lügenfabrik«

von dem Jesuiten Peter Nicols

Rom, 18. Januar 1978

"Unter anderem litt und leidet der Vatikan wahrscheinlich noch an der britischen Kriegspolitik der Erfindung und Ausstreuung \*authorisierter Lügen« als Teil des Programms der psychologischen Kriegführung.

Die Zahl der offiziellen Unwahrheiten, die vom Foreign Office (britischem Außenministerium), dem British Intelligence (Geheimdienst) und dem Militär erfunden worden sind und auf verschiedene Weise verbreitet wurden, geht in die Tausende. ...

Die PWE (Political Warfare Executive), gegründet im September 1941, zögerte Father Graham nicht, als eine «Lügenfabrik» zu bezeichnen. Sein Direktor war Sir Reginald Leeper, Chef der politischen Informationsabteilung des Foreign Office, ein Posten, den er als Deckmantel für seine geheime PWE-Arbeit nutzte.

Seine Arbeitsergebnisse bestanden im wesentlichen aus Erfindungen (fictions), falsch und verlogen, wie alle seine Mitarbeiterzugeben. Um es mit den Worten eines von ihnen, Sir Gerald Templer, dem späteren Chef des Imperial Generalstabes (1955 - 1959) auszudrücken:

'Es herrschte allgemeine Übereinstimmung darüber, daß Freund und Feind zugleich getäuscht werden sollten.'

Die falschen Berichte wurden nummeriert und archiviert, Z.B. 'sib' (vom lateinischen sibillare = zuflüstern) No R/669 enthielt den Bericht eines Schweizer Doktors, daß 200 deutsche Soldaten wegen der Strenge des russischen Winters kastriert werden sollen. Diese Geschichte machte ihren Weg in die amerikanischen Nachrichtenagenturen unter der Überschrift 'Eunuchen der Ostfront', ..." <sup>21)</sup>

20) New York Times, 30.1.1995.

21) The Times, London v. 19. Januar 1978, S. 1. -- Vgl. weitere Literatur hierzu gemäß Registerheft:

Sefton Delmer, "Die Deutschen und ich", Hamburg 1962 +

Ellic Howe, "Die schwarze Propaganda -- Ein Insider-Bericht über die geheimsten Operationen des britischen Geheimdienstes im Zweiten Weltkrieg", München 1983 +

HT Nr. 23 S. 40 britischer Informationsminister Brendan Bracken.

## Strafanzeige wegen Beleidigung der Deutschen Wehrmacht niedergeschlagen

Der Bundestagsabgeordnete Christian Schmidt (Fraktion der Grünen) hat während der Bundestagssitzung am 9.9.1985 den Vorwurf erhoben, Bundeskanzler Kohl habe "die Feier zum 40. Jahrestag der Befreiung dazu genutzt, die Mörder wieder hoffähig zu machen, Wehrmacht und Waffen-SS wieder aufzuwerten" (laut Stenographischem Bericht) bzw. laut Fernsehbericht:

"Herr Bundeskanzler, Sie haben am 8. Mai 1985 die Mörder der Wehrmacht und der Waffen-SS wieder hoffähig gemacht!"

Ein Angehöriger der ehemaligen Deutschen Wehrmacht fühlte sich hierdurch aufs tiefste beleidigt und als Mörder verleumdet. Er stellte Strafantrag gegen Christan Schmidt. Die Niederschlagung dieses Antrages in Faksimile anbei, der besseren Lesbarkeit wegen noch einmal gesondert:

"Ihre oben näher bezeichnete Strafanzeige hat keine Veranlassung gegeben, ein Ermittlungsverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten der 'Grünen', Christian Schmidt, einzuleiten.

Mitglieder des Deutschen Bundestages dürfen nämlich wegen Äußerungen, die sie im Parlament gemacht haben, zu keiner Zeit zur Verantwortung gezogen werden, es sei denn, es handelt sich um eine -- ersichtlich nicht gegebene -- verleumderische Beleidigung (§ 36 StGB). Die von dem Abgeordneten vorgenommene Bewertung der Kriegsereignisse erfüllt zwar den Tatbestand der Beleidigung. Eine Strafverfolgung insoweit entfällt jedoch im Hinblick auf § 36 StGB."

§ 36 StBG verfügt, daß ein Gericht zu entscheiden hat, ob eine Beleidigung gegeben ist. Nicht geschützte verleumderische Beleidigungen regeln die §§ 187, 187 a, 90 III, 103; diese verfügen jedoch, daß hiervon nur namentlich genannte Personen -- vornehmlich im öffentlichen Leben stehende -- betroffen sein können, nicht hingegen Organisationen.

Weitere §§ -- z.B. § 189 -- schützen Minderheiten vor Verunglimpfungen, mit Sonderrecht jene, die im Widerstand gegen eine "Gewaltherrschaft" (unter diesem Begriff ist ausschließlich der Nationalsozialismus zu verstehen) gestanden haben. Die Deutsche Wehrmacht oder sonstige deutsche Organisationen sind keine solchen "Minderheiten im Sinne des Gesetzes".

Eine z.Zt. sich abzeichnende ständig ausweitende Verunglimpfung der Deutschen Wehrmacht und damit jeder deutschen Familie ist nur dadurch möglich, daß solche in unserem gegenwärtigen bundesrepublikanischen "Rechtssystem" juristisch auch dann unter dem Motto des Rechtes auf freie Meinung abgesichert bleibt, wenn sich Journalisten, Autoren, Verleger, Geistliche oder wer auch immer zu solchen, auf einen Wust niederträchtiger Dokumentenfälschungen gestützter, Verleumdungen hergeben, die keine Parlamentsabgeordnete sind. Uns ist kein anderes Land der Welt bekannt, in dem eine Regierung die Verunglimpfer der Geschich-

Stantsanwaltschaft Bonn 100 Rem Loun /8.10.85 F1. theretoridade: px3 Outodorade to 1 1864-strafe 1 1 1864-strafe 3 Foelmerteil (in die Claratychliede: 8300 Bann I, Poetlach 2178 Herbitschaberen: Withelmerscha 21 () endgestidel Geschälte Nr.: 56 AR 118/85 50 Ja 478785 Marner Lnaka Ammatr. A 5118 Hängersdorf Thre Strafgureige von 17. September 1985 quen dem Bundestagamigeordinien Christian Schwidt wegen Verleumdung und Meteldligung Schnigschitter Herr Lankal Thre nies other beretchante Strafnureign hat keine Vernalassung gegeben, ein Erstittungsverfahren geger den Bundentagenlignardnaten der "Griinen", Christian Schaldt, Mitalinder den Deutschen Sundentagen dürfen affelich wegen Andersongen, die sie im Partasent gewacht behen, zu kalner Zeit zur Vernotwortung gezogen worden, es sei der en handelt wich we eine - ermichtlich nicht gegebene vertemederlanke Roleidigung (§ 36 SIGB). Die von dem Abgeorducten vorgenommene Bewertung der Kriegmermignians erfüllt zwer den letbestamt der Beleidigung. Eine Strefver-Enlang tenneelt entfillt jedoch in Himblick mur § 36 StCB. (pr. Vilheim

te ihres eigenen Volkes so sehr behütet, pflegt und gedeihen läßt, ja fördert, finanziert, wie das in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist.

Deutschlands Kriegs- und Verbrechensschuld wird kraft Sieger-Monopol-Lizenz-Macht unentwegt dogmatisch gebetsmühlenartig in täglichem Ritual variationsreich wiederholt. Dabei werden widerlegende Sachbeweise kategorisch mißachtet oder mittels Literaturvernichtung aus dem Wege geschafft, Sachdiskussionen abgelehnt, kritische Sachverständige mit Strafen bedroht. Und dies einheitlich und konsequent in der ganzen "pluralistischen, souveränen Demokratie". Absicht und Ergebnis: Vorgeschriebene Einheitsmeinung, Sippen-, ja Rassenhaftung für alle Generationen des deutschen Volkes.

Nicht nur, daß diese Polit- und Medienstrategen kritiklos -- und insofern bewußt -- jedwede gegen das Dritte Reich gerichtete Propagandalüge in historische Tatsachen umtopfen; sie schüren mit diesem Tun in der Welt unentwegt Haß gegen die jahrzehntelang als "Volk der Täter" verunglimpften Deutschen und provozieren mit dieser standartisierten Brandmarkung schon heute zukünftig zu erwartende Reaktionsgreuel!

Soll man wirklich glauben, diese Leute hätten nicht begriffen, daß "Volksverhetzung" schon bei der ersten Geschichtslüge anfängt?

### Amtseid nicht justiziabel

Die Zeitschrift Code brachte in ihrer Nr. 1/1992 unter dem Titel "Die Ostpreußen-Affäre und der "Amtseid«" eine Berichterstattung über das Angebot Gorbatschows als Ministerpräsident der UdSSR bzw. in dessen Auftrag zweier hochrangiger Mitglieder des Moskauer Präsidialrates an Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, wegen der finanziell katastrophalen Lage der Sowjetunion Teile Ostpreußens an Deutschland verkaufen zu wollen.

"Doch der Liberale sei, so der »Vertrauliche Schweizer Brief«, prinzipiell dagegen, das Problem der deutschen Ostgebiete überhaupt anzurühren. Deutschland wolle angesichts der Probleme in den neuen Bundesländern Ostpreußen nicht einmal geschenkt."

Da sich jedoch u.a. auch aus gut unterrichteten Kreisen der Universität Königsberg trotz weitgehendem Medien-Schweigen die Ernsthaftigkeit des Moskauer Angebotes erhärtet hatte, Genscher sich jedoch lediglich zu einem unglaubwürdigen Dementi entschloß, zeigte der Brucker Kreisrat Carl-Wolfgang Holzapfel den Bundesaußenminister wegen Bruch seines Amtseides an. Diesem Amtseid zufolge habe er "den Nutzen zu mehren und Schaden vom deutschen Volk abzuwenden". Er habe die Durchsetzungsmöglichkeit einer für Deutschland lebenswichtigen Rechtsposition in verantwortungsloser Weise vertan, ohne überhaupt den Souverän, das Volk, über diese Möglichkeit zu informieren.

"Oberstaatsanwalt Irsfeld lehnte die Verfolgung der Anzeige Holzapfels mit der Begründung ab, der Amtseid eines Ministers sei »kein gerichtlicher Eid«. Vielmehr handele es sich bei der Floskel »Ich schwöre« lediglich um eine rein deklaratorische, also erklärende Formel. Diese hat aber nicht die Rechtsverbindlichkeit wie etwa ein vor Gericht abgelegter Eid oder eine Erklärung an Eides statt. Damit steht der Amtseid nicht unter der sogenannten Strafbewahrung, das heißt simpel ausgedrückt, selbst wenn man dem abgelegten Eid zuwider handelt, kann man nicht bestraft werden.

Damit stellt sich also die Frage: Was hat dieser Eid überhaupt für einen Sinn? Die Antwort kann nur lauten: Volksver-

DIE WELT

4. 11. 1994, Seite 7

Auschwitzlüge

Kein Ernstzunehmender bezweifelt, daß Juden im Dritten Reich verfolgt wurden. Wer sich mit diesem Thema auseinandersetzt, muß in einem Rechtsstaat aber doch wohl untersuchen dürfen, was glaubwürdig, was unglaubwürdig und was gar technisch unmöglich ist.

Wenn Gesetze die historische Forschung zu diesem Komplex verbieten, wenn Sachverständige bei Strafandrohung nicht aussagen dürfen, dann kommt man doch zwangsläufig zu der Vermutung, daß an den Deutschland so schwer belastenden Beschuldigungen vieles nicht der Nachprüfung standhalten würde.

Herbert Kempa 22417 Hamburg dummung. Denn den Bürgern wird mit Ablegung dieses Eids eine Verbindlichkeit vorgegaukelt, die in dieser Konsequenz überhaupt nicht gegeben ist. Denn weder (auf Bundesebene) der Kanzler noch seine Minister können aus diesem Eid her jemals ins Obligo genommen werden. ...

Der Eid ist reine Makulatur und nicht das mindeste wert. ...

Von den Politikern wird diese Unverbindlichkeit gerne damit begründet, daß sie im engen Sinne des Wortes gar keine Entscheidungsträger sind, sie von daher auch gar nicht in die Pflicht genommen werden können. Denn jedes Gesetz oder jede wirklich wichtige Entscheidung müßte vom Parlament mehrheitlich abgesegnet werden. Damit trage dann eben auch das Parlament die letztendliche Verantwortung.

Damit stellt sich aber das nächste Problem. Wie will man ein Parlament in die Haftung nehmen? ...

Folglich ist in Deutschland wie in den anderen Demokratien im übrigen auch, die wunderbare Möglichkeit gegeben, daß vom Volk gewählte Vertreter Politik machen, letztendlich aber keiner hierfür verantwortlich ist, zumal viele Entscheidungen geheim erfolgen."

(Code, Leonberg, Nr. 1/1992)



Mit 3% Stimmenvorsprung im Wahlbezirk Berlin-Mitte zum Alterspräsidenten des Bundestages: Stefan Heym (Flieg), ausländischer Nachkriegs-Immigrant, beglückwünschte die Niederwalzung des deutschen Arbeiteraufstandes am 17. Juni 1953 mit den Worten:

"Die sowjetischen Soldaten in ihren Tanks haben tatsächlich den deutschen Arbeitern in der DDR den größten Freundschaftsdienst erwiesen, den ein Arbeiter dem anderen erweisen kann, indem sie zu verhindern halfen, daß die Faschisten und Kapitalisten wieder an die Macht kamen."

-- Bild, 25. 10.1994, zitierte Heym-Flieg aus der SED -FDGB-Propagandaschrift "Forschungsreise in das Herz der deutschen Arbeiterklasse".

## Verfassungsbeschwerde

des Verlegers, Herrn Udo Walendy, Hochstr. 6, 32602 Vlotho/ Weser, Beschwerdeführers,

Verfahrensbevollmächtiger: Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans-Werner Bracht, Lemgo,

gegen

a) den Beschluß des Amtsgerichts Herford vom 2.9.1994,
 Az.: 3 Ls 46 Js 574/92 (181/93),

Historische Tatsachen Nr. 52 "Weitergehende Forschung", b) den Beschluß des Amtsgerichts Herford vom 2.9.1994, Az.: 3 Ls 46 Js 7/93 (182/93),

Historische Tatsachen Nr. 53 "Entstellte Geschichte", c) den Beschluß des Landgerichts Bielefeld vom 29.9.1994, Az.: Qs 563/94 VIII.

Historische Tatsachen Nr. 52 "Weitergehende Forschung", zugegangen am 11.10.1994,

d) den Beschluß des Landgerichts Bielefeld vom 29.9.1994,
 Az.: Qs 562/94 VIII,

Historische Tatsachen Nr. 53 "Entstellte Geschichte", zugegangen am 11.10.1994,

Beschwerdegegner.

Namens und im Auftrag des Beschwerdeführers überreiche ich Vollmacht auf mich und beantrage zu erkennen:

a) Die angefochtenen Beschlüsse der Beschwerdegegner werden aufgehoben, weil sie den Beschwerdeführer in seinen verfassungsmäßig garantierten Grundrechten verletzen.

b) Die Kosten dieses Verfahrens trägt der Justizfiskus des Landes Nordrhein-Westfalen.

#### Begründung:

I. 1.

Der Beschwerdeführer ist Verleger und als solcher Inhaber des Verlages für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung in Vlotho an der Weser. Im Programm dieses Verlages gibt er auch das wissenschaftliche Sammelwerk *Historische Tatsachen* heraus, das sich der Erforschung der jüngeren europäischen, speziell auch deutschen Vergangenheit widmet. Wesentliches Merkmal dieser Forschungsarbeiten ist der Versuch, die zeitgeschichtlichen Ereignisse -- u.a. auch die Kriegsverbrechensthematik -- so objektiv wie möglich an Hand international gesicherter Quellen zu überprüfen, darzustellen und zu belegen.

Auch die Inhalte der beiden Ausgaben Historische Tatsachen Nr. 52 ("Weitergehende Forschung") und 53 ("Entstellte Geschichte") bezogen sich auf den Rahmen dieser hier gestellten Aufgabe. Gegen diese beiden Ausgaben beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld im Wege des objektiven Verfahrens unter den o.g. Aktenzeichen beim Amtsgericht Herford die Einziehung durch Beschluß nach §§ 440, 441 StPO sowie die Unbrauchbarmachung der zur Herstellung der beiden Schriften gebrauchten oder bestimmten Vorrichtungen wie Platten, Formen, Drucksätze, Druckstöcke, Negative oder Matrizen.

Die Staatsanwaltschaft trug in ihrer Antragsschrift zur Begründung hinsichtlich der Nr. 52 vor, diese Schrift befasse sich mit bisherigen Forschungsergebnissen zu verschiedenen technischen und physikalischen Analysen, denen zufolge die Massenvernichtung in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches ebensowenig möglich gewesen sei wie die Beseitigung der Leichen. Auch habe der Beschwerdeführer dort zum Ausdruck gebracht, die Besatzung eines deutschen Kriegsschiffes der Bundesmarine habe bei einem Besuch in Israel eine "Sühne- und Bekennervisite" in der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vashem absolvieren müssen, bei der sie mit einem gefälschten Bild konfrontiert worden sei. Die Tatsache, daß dem Verfasser Beweise für die Fälschung des besagten Bildes vorliegen, hat der Staatsanwalt nicht zur Kenntnis genommen. Er formulierte stattdessen weiter, der Beschwerdeführer habe sich mit dieser Materie "nicht zu Zwecken der Wahrheitfindung" beschäftigt, sondern "gehe davon aus", daß "die historisch gesicherte systematische Judenvernichtung im Dritten Reich eine gegen Deutschland betriebene 'staatlich-amtliche Lügen- und Greuelpropaganda' der Alliierten sei, die von Israel zu Wiedergutmachungszahlungen benutzt werde".

In ihrer Antragsschrift gegen die Nr. 53 trägt die Staatsanwaltschaft zur Begründung vor, der Beschwerdeführer habe erklärt, daß die in Veröffentlichungen des Konradsblattes und Stern behaupteten mehrere Tausend Morde an Kindern "frei erfundene Legenden" seien, die "in unverantwortlicher Weise in die Offentlichkeit lanciert worden" seien. Die Beweisführung des Verfassers bei der Untersuchung dieser Vorgänge während des Krieges in Lodz hat die Staatsanwaltschaft demgegenüber nicht mit einem einzigen Wort berücksichtigt. Bei Abwägung ihres Vorwurfes gegen den Verfasser (Beschwerdeführer) hätte sie u.a. auch das zur Urteilfindung des Verfassers als entscheidend angeführte Landgerichtsurteil Hamburg (Az.: 147 Js 10/ 70) sowie die Mitteilung der Landeszentrale der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg (Az.: 110/II AR 189/84) vom 25.6.1984 berücksichtigen und prüfen müssen, ob es, wie vom Verfasser nachgewiesen, tatsächlich für die zitierten Behauptungen des Konradsblattes und der Illustrierten Stern keinerlei Beweise gibt. Die Definition des Verfassers "Legende" trifft jedoch genau auf eine Behauptung zu, für die es keine Beweise gibt. Es ist also abwegig, mit dem Hinweis auf diesen geschilderten Sachverhalt dem Beschwerdeführer einen Straftatbestand konstruieren zu wollen, und dann noch mit der Formulierung, "er geht davon aus, daβ es die Judenvernichtung nicht gegeben hat", was gar nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat, also weder geäußert worden ist, noch davon "ausgegangen" sein konnte. Dennoch ist dies geschehen und vom Amtsgericht Herford sowie dem Landgericht Bielefeld kommentarlos übernommen worden.

Weiterhin warf die Staatsanwaltschaft dem Beschwerdeführer vor, er habe in der Nr. 53 Propagandaaposteln vorgeworfen, sie würden "Dreck auf die Ge-

schichte unseres Volkes schleudern, auch wenn sie feststellen müssen, keinerlei Beweise für ihre Verunglimpfungen vorweisen zu können", obgleich dieser Sachverhalt offenkundig ist. Weiterhin werde in dieser Druckschrift behauptet, die vom NS-Regime in den KZ-Lagern betriebene Massenvernichtung mittels Giftgas und die Beseitigung von Leichen sei nicht möglich gewesen. Vielmehr seien die historisch gesicherten Tatsachen der systematischen Judenverfolgungen als "Greuelmärchen" anzusehen. Staatsanwaltschaft sowie die genannten Gerichte haben überhaupt nicht berücksichtigt, daß die Nr. 53 sich so gut wie gar nicht mit der Judenthematik befaßt; nur ganz am Rande sind bezogen auf konkrete Einzelfälle -- Juden unter anderen Bevölkerungen erwähnt. Es kann somit nicht zum Straftatbestand gemacht werden, was thematisch gar nicht behandelt worden ist.

Mit der vorsätzlichen Verbreitung dieser beiden Druckschriften in Kenntnis ihres Inhalts sei der Tatbestand der Volksverhetzung nach § 130 Ziff. 3 StGB und der der Beleidigung nach § 186 StGB erfüllt. Infolge Strafverfolgungsverjährung sei das objektive Einzie-

hungsverfahren durchzuführen.

Zum ersten angeführten Satz der Staatsanwaltschaft ist zu sagen, daß dieser gewiß nicht strafbar ist, zumal, wenn er mit konkreten Belegen bewiesen wird, wie es der Beschwerdeführer in seinen Ausführungen getan hat. Der zweite Satz dieser Antragsschrift des Staatsanwaltes ist genau derselbe wie in seiner Antragsschrift gegen die Nr. 52. Er ist hier wie dort eine nicht bewiesene Unterstellung.

2. Originalausgaben der beschlagnahmten Druckschriften stehen dem Beschwerdeführer nicht mehr zur Verfügung. Es wird dieserhalb auf die Belegstücke verwiesen, die sich in den Akten befinden müssen.

3 a) Das Amtsgericht Herford entschied in beiden Fällen (Nr. 52 + 53) ohne öffentliche Verhandlung gemäß den Anträgen der Staatsanwaltschaft.

In diesen Beschlüssen a) + b), die in Ablichtung beigefügt sind, wird zur Begründung ohne Subsumtion vorgetragen, daß die zur Einziehung angeordneten Druckschriften die Äußerung enthielten, die historisch gesicherte Tatsache der systematischen Judenverfolgung im Dritten Reich sei als "Greuelmärchen" bezeichnet worden. Dies sei als Beleidigung aller Opfer des NS-Regimes anzusehen und zugleich eine böswillige Verächtlichmachung der jüdischen Bevölkerung, deren Angehörige besonders unter diesem Regime zu leiden gehabt hätten.

3 b) Gegen diese Beschlüsse legte der Beschwerdeführer sofortige Beschwerde ein, die das Landgericht-Bielefeld mit den angefochtenen Beschlüssen zu c) + d), die ebenfalls in Ablichtung beigefügt sind, verwarf.

Diese Beschlüsse (c + d) bringen keinerlei eigene Gesichtspunkte zu dieser Sache und stellen lediglich fest, daß die Kammer die Auffassung des Amtsgerichts Herford teile, wonach die in den Antragschriften der Staatsanwaltschaft Bielefeld vom 23.1.1993 beanstandeten Texte die getroffenen Entscheidungen rechtfertigten.

#### II. 1.

Der Beschwerdeführer sieht sich durch die 4 Entscheidungen in den beiden Verfahren gegen die Nr. 52 +53 in seinen verfassungsmäßig gewährleisteten Grundrechten verletzt und rügt insoweit Verletzung von Art. 20 Abs. 3, von Art. 5 Abs. 1, S. 1 und von Art. 5 Abs. 3, S. 22 GG. Diese Ansicht begründet er wie folgt:

2. Die beiden angefochtenen Beschlüsse des Amtsgerichts Herford gegen die Nr. 52 + 53 geben zunächst bei Fehlen jeglicher Subsumption auch keinerlei konkreten Nachweis für die angeführte -- in beiden Fällen trotz ganz unterschiedlicher Texte gleichlautende -- Begründung. Die Unterschiedlichkeit der historischen Untersuchungsthemen ist allein schon dadurch gekennzeichnet, daß sich die Ausgabe Nr. 52 "Weitergehende Forschung" mit dem gegenwärtigen Forschungsstand um Auschwitz befaßt, die Nr. 53 "Entstellte Geschichte" hingegen Auschwitz überhaupt nicht erwähnt, sondern ganz andere Komplexe untersucht, in denen, wie gesagt, von einer allgemeinen Juden-Politik gar keine Rede ist.

Dennoch geben, wie gesagt, beide angefochtenen Beschlüsse sowohl des Amtsgerichts Herford als auch des Landgerichts Bielefeld genau die gleiche Begründung für jedes der beiden unterschiedlichen Hefte, ohne auch nur den Wortlaut irgendwie zu ändern oder Belege für die vorgetragenen Anschuldigungen anzuführen. Damit ergibt sich, daß die Verschiedenheit der beiden beschlagnahmten Zeitschriftenausgaben und die spezifizierten Einwendungen des Beschwerdeführers gegen die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft gar nicht erst zur Kenntnis genommen worden sind.

3. Rein formell fällt zunächst auf, daß in keiner der beiden Antragsschriften der Staatsanwaltschaft Bielefeld vom 23. 9.1993 an irgendeiner Stelle erwähnt ist, daß in einem der beiden Zeitschriften tatsächlich ein Ausspruch des Beschwerdeführers so gefallen ist, wie er in den angefochtenen Beschlüssen des Amtsgerichts Herford und des Landgerichts Bielefeld als Begründung angegeben wird.

Der Staatsanwalt begründete wie folgt:

"Der Einziehungsbeteiligte behauptet in seiner Publikation, daß die von den Nationalsozialisten betriebene Massenvernichtung in den Konzentrationslagern mittels Giftgas und die Beseitigung der Leichen nicht möglich gewesen sei."

Hiermit folgt das Gericht den Formulierungen der Staatsanwaltschaft, fährt seinerseits jedoch verändernd fort, -- ohne jegliche Angabe von Belegen, wo und wie der Verfasser das getan haben soll:

"Er bezeichnet dabei die historisch gesicherte Tatsache der systematischen Judenvernichtung als »Greuelmärchen« der ehemaligen alliierten Siegermächte".

Die Staatsanwaltschaft hingegen hatte nicht behauptet, der Verfasser hätte dies getan, sondern einfach -- natürlich auch ohne Beleg -- unterstellt, "der Verfasser geht davon aus". Dieses "er geht davon aus" heißt nicht, daß er es expressis verbis getan hat. Es ist einfach eine unbewiesene Unterstellung der Staatsanwaltschaft -- ebenso wie die anschließende Behauptung

"... die vom Staat Israel zum Zwecke der Erlangung von Wiedergutmachungszahlungen benutzt werde" --.

die von der Staatsanwaltschaft lediglich deshalb vorgetragen wurde, um dem Schema eines juristischen terminus technicus gerecht zu werden, der Bestrafung nach sich zieht. Es wäre Aufgabe der Gerichte gewesen, diese Unterstellungen zu überprüfen und zu belegen. Dies ist jedoch in keiner der beiden Instanzen geschehen.

Nicht scharf genug kann in diesem Zusammenhang gerügt werden, daß weder der Staatsanwalt noch die Gerichte einen Nachweis für diesen entscheidenden Sachverhalt erbracht haben und dennoch mit diesem Verhalten zwei wissenschaftliche Zeitschriftenausgaben der Literaturvernichtung anheimgeben.

4. Die angefochtenen Beschlüsse des Amtsgerichts Herford haben die dem Verfasser unterstellten Ausdrücke als Rechtfertigung angeführt, die dieser jedoch selbst gar nicht verwendet hatte.

Schon diese Feststellung rechtfertigt die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse, da sie nicht sachgerecht begründet sind und mithin das Recht des Beschwerdeführers auf ein "faires Verfahren und ein faires Urteil" als wesentlichen Bestandteil des Grundrechts auf Gewährung des Rechtsstaates nach Art. 20 Abs. 3 GG erheblich verletzt haben.

Zur Rechtsnatur dieses Grundrechts verweist der Beschwerdeführer auf die grundlegende Regelung für das Verwaltungsverfahren, die in § 39 BVerfG allgemein für jedes Handeln der Verwaltungsbehörden dem Bürger gegenüber zum Ausdruck kommt. Dem entspricht im Strafverfahren § 34 StPO.

Es kann daher ganz allgemein für das öffentlichrechtliche Gerichtsverfahren, also im Amtsverfahren, festgestellt werden, daß ein wesentlicher Bestandteil dieses Verfahrens die Begründungspflicht für staatliche Akte ist, die in die Rechtsstellung des betroffenen Bürgers eingreifen.

Somit kann dieses "Recht auf faires Verfahren und faires Urteil" als einer der tragenden Grundsätze des Rechtsstaatgedankens angesehen werden, wie er als tragender Verfassungsgrundsatz der Bundesrepublik Deutschland und damit zugleich als Grundrecht jeden Bürgers unseres Staates im Art. 20 Abs. 3 GG ausgestaltet ist. In eben dieses Grundrecht wird hier erheblich eingegriffen dadurch, daß die angefochtenen Beschlüsse des Amtsgerichts Herford und des Landgerichts Bielefeld zum einen keinerlei Faktenbeweise für ihre Begründungen enthalten. Zum andern sind diese Entscheidungen auch insoweit unbegründet, als dem Beschwerdeführer Behauptungen unterstellt wurden, die er nachweisbar weder in dem einen noch dem anderen Heft selbst getan hatte. Er kann aber nicht für einen Ausdruck oder einen Satz bestraft werden, den er gar nicht formuliert hat. Das gilt entsprechend für das objektive Verfahren.

5 a) Die beantragte Aufhebung der beiden Beschlüsse des Amtsgerichts Herford und des Landgerichts Bielefeld ist auch noch aus weiteren verfassungsrechtlichen Gründen gerechtfertigt.

In beiden beschlagnahmten Zeitschriften-Nummern, also Nr. 52 + 53, vertritt der Beschwerdeführer als Verfasser konkrete Darstellungen, die er als solche wissenschaftlich mit Hilfe internationaler wissenschaftlicher Literatur entwickelt hat.

Aus der Grundrechtsgarantie des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG ergibt sich ein bestimmtes Grundrecht auf freie Forschung wissenschaftlicher Art für jeden, der sich überhaupt wissenschaftlich betätigt: Dieses Recht hat zum Inhalt, daß einem jeden solchen Forschenden Freiheit von staatlicher Beschränkung gewährt wird (So etwa BVerfGE 15 S. 256 (263)). Das bedeutet, daß auch die Forschung des Beschwerdeführers in der jüngeren deutschen Geschichte insoweit nicht staatlichen Einwirkungen unterliegt, wie er zu den von ihm gewonnenen Erkenntnissen gelangt und wie er sie in der Öffentlichkeit darstellt.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß die von dem Beschwerdeführer hierbei gewonnenen Erkenntnisse nicht mit weit verbreiteten oder führenden geschichtlichen Feststellungen identisch zu sein brauchen. Denn selbst unorthodoxes und intuitives Vorgehen genießt den Schutz des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG, sofern es sich jedenfalls um Wissenschaft überhaupt handelt. Mit Wissenschaft in diesem Sinne ist gemeint, daß sie sich an dem Bemühen um Wahrheit ausrichtet. Nachweislich hat der Beschwerdeführer alle seine Behauptungen mit umfangreichen historisch wissenschaftlichen Quellenbelegen fundiert.

Unter Wissenschaft fällt alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist (so etwa BVerfGE 35 S. 79(113)). Einer Abhandlung kann Wissenschaftlichkeit jedenfalls erst dann abgesprochen werden, wenn sie den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit systematisch verfehlt, was aber keineswegs etwa an einzelnen Schulen, Theorien oder gar an bestimmten staatlichen Geboten orientiert sein kann.

Wissenschaftlichkeit ist auch nicht etwa davon abhängig, daß der Verfasser einer solchen Abhandlung sie selbst für wissenschaftlich hält. Doch können Forschungsergebnisse in Werken wie etwa den beiden beschlagnahmten Ausgaben *Historische Tatsachen* Nr. 52 + 53 nicht deswegen als unwissenschaftlich gelten, weil sie etwa Lücken oder Einseitigkeiten aufweisen sollten. Sie wären nur dann unwissenschaftlich, wenn lediglich vorgefaßte, also nicht selbst erarbeitete Thesen vorgelegt würden.

Es genügt jedenfalls nicht, ein Werk ohne konkrete Begründung als unwissenschaftlich zu bezeichnen (BVerfG 1 BvR 434/87 vom 11.1.1994 S. 17). Es kommt also hier darauf an, wie ein solches Bestreiten konkret begründet wird.

Hinsichtlich der Wissenschaftlichkeit der Arbeit des Beschwerdeführers ist also davon auszugehen, daß er sich auf sein Grundrecht aus Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG selbst dann berufen kann, wenn er in den Untersuchungen, die er in den beiden beschlagnahmten Heften vorgenommen hat, womöglich Ansichten vertritt bzw. Ergebnisse vermittelt, die gegenwärtig nicht überall bekannt und politisch erwünscht sein mögen.

5 b) Darüber hinaus stehen die Arbeiten und Forschungsergebnisse des Beschwerdeführers auch noch unter dem Schutz des Grundrechtes aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG. Danach darf jeder Bürger frei sagen können, was er denkt, und damit auch meinungsbildend in der Öffentlichkeit wirken. Hierbei ist nur die bewußt unwahre Tatsachenbehauptung eine Ausnahme, da sie nicht zur verfassungsmäßig vorausgesetzten Meinungsbildung beitragen kann.

Die Forschungsinhalte der beiden beschlagnahmten Hefte des Beschwerdeführers sind durch seine Meinung zu der hierzu vorgetragenen Problematik geprägt und wissenschaftlich spezifiziert belegt. Unwahre Tatsachenbehauptungen sind hier weder erkennbar noch werden sie von der Staatsanwaltschaft oder den genannten Gerichten belegt.

Die angefochtenen Beschlüsse hätten berücksichtigen müssen, daß Untersuchungen historischer Sachverhalte, ja selbst Geschichtsinterpretationen immer zugleich auch Beiträge zur politischen Meinungsbildung sind, weshalb ihnen der Kernbereich des Schutzes als Grundrecht aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG gewährleistet ist. Das gilt selbst dann, wenn sie nicht den herkömmlichen Ansichten hierzu entsprechen, zeichnet sich doch Wissenschaft durch Klärung von Widersprüchen aus und nicht etwa von deren Verbot.

Somit verletzt die Beschlagnahme der beiden Hefte auch das Grundrecht des Beschwerdeführers aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG nachdrücklich, führt

doch diese Beschlagnahme nicht nur zu einem öffentlichen Verbreitungsverbot, sondern auch zur öffentlichen Rufschädigung des Beschwerdeführers als Historiker und Verleger.

In demokratischen Staaten müssen auch Ansichten zugelassen sein, die von der herrschenden Meinung abweichen. Was insoweit schon seit langem für die Jurisprudenz gilt, wo auch nicht eine einzige staatlich gebilligte Ansicht zu bestimmten Rechtsproblemen vorliegt, das muß auch für alle anderen Zweige der Wissenschaft gleichermaßen gelten, auch dann, wenn, wie hier, Sachverhalte des Kriegsgeschehens wissenschaftlich untersucht werden.

Hinsichtlich der angefochtenen Beschlüsse zu c) und d) gilt grundsätzlich die gleiche Rechtslage, da diese Beschlüsse die Rechtsansicht der angefochtenen Beschlüsse zu a) und b) ohne jede Veränderung pauschal

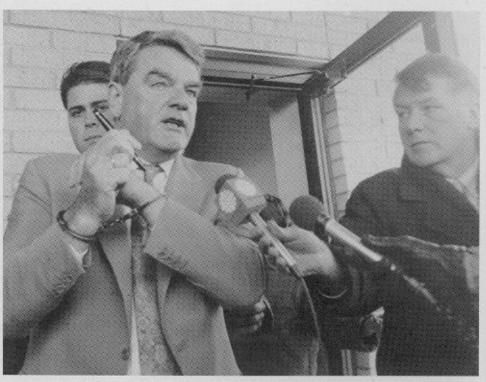

Beschämend für Kanada: Der mit seinen über 40 Büchern weltweit bekannte britische Historiker David Irving wird hier am 13.11.1992 in Handschellen nach Falschaussagen kanadischer Beamter unter Druck des jüdischen Weltkongresses aus Toronto abgeschoben und zur Ausreise gezwungen.

Bereits am 9.8.1991 hatten der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, am 22. Juni 1992 der österreichische Botschafter in London und am 9.11.1992 der deutsche Botschafter in London an Mr. Neville Nagler, "Chief Executive, The Board of Deputies of British Jews in London", dessen Besorgnis teilend kundgetan, daß das Aufenthaltsverbot für Irving in Österreich vom 8.11.1989 noch in Kraft sei bzw. der Bundesinnenminister im März 1990 die Grenzkontrollbehörden angewiesen hat, Irving beim Versuch der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland zurückzuweisen. Wenn es dieser "unverantwortlichen Person" dennoch gelungen sei, durchzuschlüpfen, so nur deshalb, weil die Grenzen in Europa nunmehr weitgehend geöffnet seien. Doch das Verfassungsschutzamt werde dazu beitragen, "daß solche Aktivitäten im Rahmen rechtsstaatlicher Möglichkeiten unterbunden werden". Im Sommer 1993 erhielt Irving Aufenthaltsverbot im Bundesarchiy Koblenz.

Worin bestand sein "unverantwortliches Tun"? In unerwünschten Fernsehdiskussionsbeiträgen zu dem Hollywood-Film »Holocaust« (1979/80) und vor allem in der öffentlichen Feststellung, daß dem US-Gaskammer-Sachverständigen Fred Leuchter in seinem vor Gericht abgegebenen und beeideten Gutachten keine Fehler nachzuweisen waren.

übernommen haben.

Danach gilt auch hier das, was bereits ausgeführt wurde, nämlich die Rechtsfolge für

a) die fehlende Begründung auch dieser Beschlüsse,
 b) die Verletzung des Grundrechts des Beschwerdeführers aus Art. 20 Abs. 3 GG,

c) die Verletzung des Grundrechts des Beschwerdeführers aus Art. 5 Abs. 3 S. 1 und aus Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG.

III.

Nach alldem wird gebeten, antragsgemäß entscheiden zu wollen.

-- Auf diesen Antrag vom 24. Oktober 1994 ist bis zur Drucklegung dieser *HT*-Ausgabe keinerlei Reaktion seitens des Bundesverfassungsgerichts erfolgt.

## Aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil

-- Beschluß des Ersten Senats vom 11. Januar 1994 (1 BvR 434/87) betreffend das Buch von Udo Walendy "Wahrheit für Deutschland - Die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges"

 Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG erklärt Wissenschaft, Forschung und Lehre für frei. ...

Damit sich die Wissenschaft ungehindert an dem für sie kennzeichnenden Bemühen um Wahrheit ausrichten kann, ist sie zu einem von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich autonomer Verantwortung erklärt worden (vgl. BVerfGE 35, 79 <112 f.>; 47, 327 <367 f.>). Jeder, der wissenschaftlich tätig ist, genießt daher Schutz vor staatlichen Einwirkungen auf den Prozeß der Gewinnung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG schützt aber nicht eine bestimmte Auffassung von Wissenschaft oder eine bestimmte Wissenschaftstheorie. Das wäre mit der prinzipiellen Unvollständigkeit und Unabgeschlossenheit unvereinbar, die der Wissenschaft trotz des für sie konstitutiven Wahrheitsbezugs eignet (vgl. BVerfGE 35, 79 <113>; 47, 327 <367 f.>). Der Schutz dieses Grundrechts hängt weder von der Richtigkeit der Methoden und Ergebnisse ab noch von der Stichhaltigkeit der Argumentation und Beweisführung oder der Vollständigkeit der Gesichtspunkte und Belege, die einem wissenschaftlichen Werk zugrunde liegen.<sup>22)</sup>

Über gute und schlechte Wissenschaft, Wahrheit oder Unwahrheit von Ergebnissen kann nur wissenschaftlich geurteilt werden (vgl. BVerfGE 5, 85 <145>); Auffassungen, die sich in der wissenschaftlichen Diskussion durchgesetzt haben, bleiben der Revision und dem Wandel unterworfen. Die Wissenschaftsfreiheit schützt aber auch Minderheitenmeinungen sowie Forschungsansätze und -ergebnisse, die sich als irrig oder fehlerhaft erweisen.

Ebenso genießt unorthodoxes oder intuitives Vorgehen den Schutz des Grundrechts. Voraussetzung ist nur, daß es sich dabei um Wissenschaft handelt; darunter fällt alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung von Wahrheit anzusehen ist (vgl. BVerfGE 35, 79 <113>; 47, 327 <367>).

Aus der Offenheit und Wandelbarkeit von Wissenschaft, von der der Wissenschaftsbegriff des Grundgesetzes ausgeht, folgt aber nicht, daß eine Veröffentlichung schon deshalb als wissenschaftlich zu gelten hat, weil ihr Autor sie als wissenschaftlich ansieht oder bezeichnet. Denn die Einordnung unter die Wissenschaftsfreiheit, die nicht dem Vorbehalt des Art. 5 Abs. 2 GG unterliegt (vgl. BVerfGE 35, 79 <112>), kann nicht allein von der Beurteilung desjenigen abhängen, der das Grundrecht für sich in Anspruch nimmt. Soweit es auf die Zulässigkeit einer

Beschränkung zum Zwecke des Jugendschutzes (vgl. BVerfGE 83, 130 <139>) oder eines anderen verfassungsrechtlich geschützten Gutes (vgl. BVerfGE 81, 278 <292>) ankommt, sind vielmehr auch Behörden und Gerichte zu der Prüfung befugt, ob ein Werk die Merkmale des -- weit zu verstehenden -- Wissenschaftsbegriffs erfüllt.

Einem Werk kann allerdings nicht schon deshalb die Wissenschaftlichkeit abgesprochen werden, weil es Einseitigkeiten und Lücken aufweist oder gegenteilige Auffassungen unzureichend berücksichtigt.

All das mag ein Werk als fehlerhaft im Sinn der Selbstdefinition wissenschaftlicher Standards durch die Wissenschaft ausweisen.

Dem Bereich der Wissenschaft ist es erst dann entzogen, wenn es den Anspruch von Wissenschaftlichkeit nicht nur im einzelnen oder nach der Definition bestimmter Schulen, sondern systematisch verfehlt.

Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es nicht auf Wahrheitserkenntnis gerichtet ist, sondern vorgefaßten Meinungen oder Ergebnissen lediglich den Anschein wissenschaftlicher Gewinnung oder Nachweisbarkeit verleiht. Dafür kann die systematische Ausblendung von Fakten, Quellen, Ansichten und Ergebnissen, die die Auffassung des Autors in Frage stellen, ein Indiz sein. Dagegen genügt es nicht, daß einem Werk in innerwissenschaftlichen Kontroversen zwischen verschiedenen inhaltlichen oder methodischen Richtungen die Wissenschaftlichkeit bestritten wird.

2. Nach diesen Grundsätzen ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, daß das Bundesverwaltungsgericht wie schon die Bundesprüfstelle -- dem Buch des Beschwerdeführers den Wissenschaftscharakter abgesprochen hat. ...

Denn das Gericht ist unter Berücksichtigung des von der Bundesprüfstelle eingeholten Gutachtens und der Feststellungen des Verwaltungsgerichts zu dem Ergebnis gelangt, daß das Buch von dem Willen zur Propagierung einer bestimmten historisch-politischen Auffassung und nicht von dem Bestreben nach Wahrheitssuche geprägt wird.

Diese Auffassung wird insbesondere durch die Begründung des Bundesyerwaltungsgerichts gestützt, der Beschwerdeführer habe die seiner These entgegenstehende Literatur völlig ausgespart. In der Tat hätte er auf eine Fülle nach den Quellen gearbeiteter wissenschaftlicher Untersuchungen sowie auf Dokumentationen, Tagebücher und Monogra-

<sup>22)</sup> Einrahmungen des Herausgebers beziehen sich auf die im nachfolgenden Kommentar angesprochenen Passagen.

phien zurückgreifen können, die Aussagen zum Kriegswillen Hitlers und zu dessen Verantwortung für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges enthalten. Auf diese wird nicht einmal im Quellenverzeichnis des Buches hingewiesen.

II.

Die angegriffenen Entscheidungen verstoßen jedoch gegen das Grundrecht der Meinungsfreiheit.

- Das Buch fällt in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 Satz
   GG.
- a) Dieser gewährleistet jedermann das Recht, seine Meinung frei zu äußern: Jeder soll frei sagen können, was er denkt, auch wenn er keine nachprüfbaren Gründe für sein Urteil angibt oder angeben kann. Zugleich ist es der Sinn von Meinungsäußerungen, geistige Wirkung auf die Umwelt ausgehen zu lassen, meinungsbildend und überzeugend zu wirken. Werturteile sind danach geschützt, ohne daß es darauf ankäme, ob die Äußerung wertvoll oder wertlos, richtig oder falsch, emotional oder rational ist (vgl. BVerfGE 61, 1 <7>; 85, 1 <15>).

Auch Tatsachenbehauptungen sind durch das Grundrecht der Meinungsfreiheit jedenfalls insoweit geschützt, als sie Voraussetzung für die Bildung von Meinungen sind. Nur die bewußt unwahre Tatsachenbehauptung fällt von vornherein aus dem Schutzbereich des Grundrechts heraus, weil sie zur verfassungsmäßig vorausgesetzten Meinungsbildung nicht beitragen kann (vgl. BVerfGE 61, 1 <7 ff.>; 85, 1 <15>). ...

b) Das Buch des Beschwerdeführers ist durch seine Meinung zur Kriegsschuldfrage geprägt. Auf eine unwahre Tatsachenbehauptung läßt es sich nicht reduzieren. ...

bb) Die Annahme der Bundesprüfstelle und -- ihr folgend -- des Bundesverwaltungsgerichts, das Buch des Beschwerdeführers könne schon deshalb indiziert werden, weil es die NS-Ideologie durch eine falsche historische Darstellung aufwerte, trägt jedoch der Bedeutung des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG nicht ausreichend Rechnung.

Bundesprüfstelle und Bundesverwaltungsgericht gehen nicht davon aus, daß der Beschwerdeführer in seinem Buch zum Rassenhaß aufstachele, den Krieg verherrliche oder andere im oben dargelegten Sinne jugendgefährdende Thesen vertrete.

Tatsächlich vermeidet es der Beschwerdeführer, die NS-Ideologie zu rechtfertigen, den Krieg zu verherrlichen oder die Ermordung von Millionen von Juden zu leugnen oder zu verteidigen. Eine Gefährdung der Jugend durch die Propagierung von Ideen, die offensichtlich mit den Grundprinzipien von Menschenwürde und Freiheitlichkeit, von denen die Verfassung ausgeht, unvereinbar wären, läßt sich also nicht feststellen.

Die Gefahr, die nach Auffassung der Bundesprüfstelle und des Bundesverwaltungsgerichts von dem Buch ausgeht, ergibt sich vielmehr daraus, daß der Beschwerdeführer Hitler und die übrigen Machthaber des NS-Regimes von einer Schuld oder auch nur Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu entlasten versucht und darüber hinaus -- in einer Fußnote -- die Ermordung der Juden als Folge des von anderen verursachten Krieges und der vorausgegangenen Kriegsverbrechen anderer hinstellt.

Die Wertung, daß eine Gefahr für die Jugend schon deshalb entstehen kann, weil der Beschwerdeführer die NS-Ideologie als

harmlos erscheinen läßt, indem er gerade die schwerwiegendsten Unrechtshandlungen des Nationalsozialismus leugnet oder sie als Folge von Entwicklungen darstellt, die dieser nicht zu verantworten hatte, ist zwar nachvollziehbar. Bei der Prüfung, ob dies bereits den Eingriff rechtfertigt, der mit einer Indizierung der Schrift verbunden ist, muß jedoch berücksichtigt werden, daß die genannten Erwägungen nur mittelbare Auswirkungen der Schrift betreffen, deren Gefährdungspotential besonders schwer einzuschätzen ist. Vor allem ist in diesem Zusammenhang aber zu bedenken, daß Äußerungen zur Geschichtsinterpretation, insbesondere solche, die sich auf die jüngere deutsche Geschichte beziehen, als Beitrag zur politischen Meinungsbildung in den Kernbereich des Schutzes fallen, den Art. 5 Abs. 1 GG gewährleistet. Das gilt unabhängig davon, ob sie im Spektrum gängiger Lehrmeinungen oder weit außerhalb davon liegen, ob sie gut begründet erscheinen oder ob es sich -- wie hier bei der zentralen Frage des Buches nach der Kriegsschuld -- um anfechtbare Darstellungen handelt.

Der demokratische Staat vertraut grundsätzlich darauf, daß sich in der offenen Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Meinungen ein vielschichtiges Bild ergibt, dem gegenüber sich einseitige, auf Verfälschung von Tatsachen beruhende Auffassungen im allgemeinen nicht durchsetzen können. Die freie Diskussion ist das eigentliche Fundament der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft. Auch Jugendliche können nur dann zu mündigen Staatsbürgern werden, wenn ihre Kritikfähigkeit in Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen gestärkt wird. Das gilt in besonderem Maße für die Auseinandersetzung mit der jüngeren deutschen Geschichte. Die Vermittlung des historischen Geschehens und die kritische Auseinandersetzung mit abweichenden Meinungen können die Jugend sehr viel wirksamer vor Anfälligkeit für verzerrende Geschichtsdarstellungen schützen als eine Indizierung, die solchen Meinungen sogar eine unberechtigte Anziehungskraft verleihen könnte.

Die Entscheidungen der Bundesprüfstelle und des Bundesverwaltungsgerichts tragen diesen Grundsätzen nicht hinreichend Rechnung. Sie verkennen zunächst, daß sich das Buch des Beschwerdeführers nicht auf eine einzige Tatsachenbehauptung reduzieren läßt, die ohne weiteres als widerlegt angesehen werden kann, sondern die Darlegung einer bestimmten Auffassung zu zeitgeschichtlichen Vorgängen enthält, die eine Vielzahl von Tatsachenbehauptungen und Wertungen miteinander verbindet. Vor allem aber fehlt es an einer Abwägung zwischen dem mit der Indizierung verfolgten Zweck und dem Gewicht des Eingriffs in die Meinungsfreiheit. Dabei hätten Bundesprüfstelle und Bundesverwaltungsgericht insbesondere prüfen müssen, ob es der Entwicklung Jugendlicher in einem demokratischen Staat dient, ihnen extreme Positionen einer zeitgeschichtlichen Diskussion vorzuenthalten.

Die angegriffenen Entscheidungen sind daher aufzuheben.

Ob die Behörde bei einer erneuten Prüfung zu demselben

Ergebnis gelangen kann, ist hier nicht zu entscheiden.

Henschel Seidl Grimm

Richter Dietrich ist aus dem Amt ausgeschieden und deshalb an der Unterschrift gehindert

Söllner Henschel Kühling Seibert"

Historische Tatsachen Nr. 67

## Geschichtsforscher = Opfer von Sprüchen

In keiner uns bekannten fremdvölkischen Demokratie unterlagen oder unterliegen historische Untersuchungen über das Verhalten von Diplomaten, Presse, Geheimdiensten, Politikern -- ob nun ihre Aktivitäten friedenserhaltend waren oder zum Krieg führten -- staatlichen Repressionen. Die Bekämpfung der von den alliierten Siegern 1919 im § 231 des Versailler Friedensdiktates verfügten Kriegsschuldlüge, derzufolge Deutschland am Ausbruch des Ersten Weltkrieges alleinschuldig gewesen sei, war offizielles Anliegen nahezu aller Parteien der Weimarer Republik.

Ganz anders sieht die Situation nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands 1945 aus. Ausschließlich die so souverän sein wollende Bundesrepublik bedient sich mit vorbehaltloser Unterstützung aller ihrer tragenden Parteien hintertückischer Zensurmaßnahmen und der Strafjustiz zur Unterbindung jeglicher Verteidigung Deutschlands in bezug auf

a) die nationale Erhebung 1933 in Deutschland,

b) die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges,

c) die Kriegsverbrechensthematik.

Hintertückisch vor allem insofern, als § 1, Punkt 15, Abs. 2 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften ausdrücklich klarstellt, daß

"Indizierung auf keinen Fall als Mittel einer politischen, künstlerischen oder literarischen Zensur verwendet werden darf." <sup>23)</sup>

Die Behörden der sich nahezu täglich als "freiheitliche Demokratie" und "Rechtsstaat" preisenden Bundesrepublik Deutschland sind um den "Schutz der Jugend" so besorgt, daß sie nicht nur auf die Einhaltung der von ihnen auf ihr erwünschtes Geschichtsbild ausgerichteten Schulrichtlinien achten und unabhängig denkende Lehrer sowie Hochschullehrer unverzüglich entlassen. Nein, sie sind so eifrig, daß sie unter dem Vorwand des Jugendschutzes auch den Erwachsenen, dem gesamten Volk grundsätzliche Informationen vorenthalten, ja in Mißachtung von Menschenrechten und Menschenwürde aktiv unterbinden, die zur Klärung historischer Entwicklungen von entscheidender Bedeutung sind.

Dabei geht es, wie der Verfasser in mehreren Verfahren vor der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, aber auch vor Gericht erfahren mußte, nicht etwa um Sachfehler in einer Publikation, sondern ausschließlich um Dogmen, bei denen Sachargumente an einer künstlich errichteten Gummiwand abprallen. Um ihren Glauben als allein seligmachend abzuschirmen, sind sich diese "demokratischen" Amtspersonen nicht zu schade, selbst dümmste Sprüche aneinanderzureihen und kraft Amtes zu diktieren. Dies gelingt ihnen mühelos, da sie -- im Gegensatz zum publizierenden Wissenschaftler -- für ihre Behauptungen keinerlei Beweise zu liefern brauchen. Sprüche genügen für die Amtspersonen und ihre Gremien, die sich aus Perso-

nen, nicht mit geprüfter, sondern mit "vermuteter Sachkenntnis" zusammensetzen und demselben Dienstherrn unter- oder "nahe"-stehen.

Auf diese Weise wird schon im Vorfeld mit regulierbarer Stimmenmehrheit jede unerwünschte historische Aufarbeitung niedergewalzt, damit die einmal kraft Siegermacht verfügte "Wahrheit" ja unverändert erhalten bleibe, und mag sie noch so sehr mit Lügen, Vorurteilen und Fälschungen zusammengeschustert sein.

Was in den vergangenen 20 bis 30 Jahren alles gegen das Buch des Verfassers "Wahrheit für Deutschland -- Die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges" unternommen worden ist, wurde in den *Historischen Tatsachen* Nr. 7, 12, 13, 21 + 34 dokumentarisch festgehalten. Nachdem nunmehr ein 15jähriger Prozeßstreit -- scheinbar -- zu Ende gegangen ist (scheinbar deshalb, weil er inzwischen aufs neue entbrannt ist), gibt es neue Sprüche. Allerdings keinen einzigen, der dem Verfasser einen Sachfehler vorwirft.

Da die Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen (BVerfGE) veröffentlicht werden, macht es sich gut, ausgiebig über geschützte Rechte und Freiheiten zu fabulieren. Wir können das hier, weil längst bekannt und es von Eingeweihten als Ablenkung aufgefaßt werden könnte, übergehen. Wichtig hingegen ist bei der zuvor in Auszügen wiedergegebenen Entscheidung folgendes:

Das Bundesverfassungsgericht verfügt kurzerhand -- ohne jede Beweisführung, versteht sich --, zu Recht sei dem Buch des Verfassers der Charakter der Wissenschaftlichkeit abgesprochen worden, da es "nicht von dem Bestreben nach Wahrheitssuche geprägt" sei. Das sind ungeheuerliche, die Ehre und Menschenwürde des Verfassers verletzende Sprüche; insbesondere wenn man die zuvor vom BVerfG spezifizierten Merkmale der noch unter den Schutzbereich der Wissenschaftsfreiheit fallenden einseitigen, lückenhaften Werke bedenkt, die "gegenteilige Auffassungen unzureichend berücksichtigen".

Als Begründung wird das Bundesverwaltungsgericht zitiert, das dem Verfasser vorwarf, dieser habe die ihm unerwünschte Literatur ausgespart, obgleich sie "in Fülle in Form von Dokumentationen, Tagebüchern und Monographien vorhanden" sei. Der Verfasser habe nicht einmal im Quellenverzeichnis darauf hingewiesen. -- Weder das Bundesverwaltungs- noch das Bundesverfassungsgericht haben indessen eine einzige Dokumentation, ein einziges Tagebuch, eine einzige Monographie beim Namen genannt oder ihre Bedeutung in den Sachzusammenhang gestellt, die zur Bearbeitung des gestellten Themas erforderlich gewesen wäre. Es wird hier also keine Sachdebatte mit wissenschaftlichen Maßstäben geführt, sondern eine völlig unqualifizierte Abkanze-

<sup>23)</sup> Vgl. HT Nr. 34, S. 3,

lung des Verfassers durch die obersten Bundesgerichte vorgenommen. Dabei hat das BVerfG sogar selbst wenige Sätze zuvor in derselben Urteilsbegründung ausgeführt:

"Über gute und schlechte Wissenschaft, Wahrheit und Unwahrheit von Ergebnissen kann nur wissenschaftlich geurteilt werden."

Wie grotesk die Abkanzelung des Verfassers ist, erweist sich auch daran, daß sein Quellenverzeichnis 13 Seiten umfaßt und 271 -- teils mehrbändige -- Werke und Dokumentationen sowie zusätzlich 25 Zeitschriften und Zeitungen anführt, die im zur Debatte stehenden Buch aber auch verarbeitet worden sind. Unter den benannten Dokumentationen befinden sich sämtliche einschlägigen Publikationen -- also der Öffentlichkeit zugängliche Dokumente -- aller maßgeblich am Krieg beteiligten Mächte. Ihre Verarbeitung hat 15 Jahre Zeitaufwand erfordert. Angesichts dieser Fülle an nachgewiesenem internationalem Schrifttum ist der Vorwurf der obersten Gerichte wahrlich ein die Menschenwürde des Verfassers verletzender Amtsmißbrauch!

Bei solcher Spruchpraxis reduziert sich Geschichtswissenschaft ausschließlich auf das, was die gegenwärtig propagierten "Erkenntnisse" der Lakaienprediger bestätigt. Alles andere ist mit dem Spruch abzukanzeln, es sei "von dem Willen zur Propagierung einer bestimmten historisch-politischen Auffassung und nicht von dem Bestreben nach Wahrheitssuche geprägt" und "spare die Fülle von Dokumentationen, Tagebüchern und Monographien aus, die für das gegenwärtige Geschichtsbild herangezogen worden sind". Wie gesagt, solche Sprüche bedürfen keiner Beweise. Man braucht keine Einzelheiten in der Sache. Der Schutzbereich für die Wissenschaft -- und dieser ist bekanntlich "weit zu verstehen" -- ist dem Wissenschaftler kraft beweislosem Spruch kurzerhand entzogen. So einfach ist das. Demokratie, Rechtsstaat?

Nachdem das BVerfG schließlich am Ende seiner Urteilsbegründung wenigstens dann unter Berufung auf die geschützte Meinungsfreiheit die Freisetzung des Buches "Wahrheit für Deutschland -- Die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges" vom Index verfügt hat, überreicht es der Behörde mit dem letzten Satz im Urteil

-- "Ob die Behörde bei einer erneuten Prüfung zu demselben Ergebnis gelangen kann, ist hier nicht zu entscheiden." --

den Freibrief, das ganze juristische Spielchen noch einmal von vorne zu beginnen. Der erste Gang durch die Instanzen hat bekanntlich "nur" 15 Jahre gedauert. Das also soll rechtsstaatliche Praxis sein? Also verfügte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften sinnigerweise für den 1. September 1994, dem 55. Jahrestag des Kriegsbeginns, eine erneute Entscheidungssitzung, die dann auf Antrag auf den 3. November 1994 verschoben wurde und, wie gesagt, mit neuerlicher Indizierung endete.

## Erneute Indizierung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften am 3.11.1994

#### Aus den Gründen ....

"Walendy geht es ersichtlich nur darum, durch die Zusammenstellung seiner Fakten, Erkenntnisse und Ansichten zu belegen, daß Hitler niemals, sondern allein alle anderen Großmächte sowie Polen den Krieg wollten und in die Wege leiteten, daß somit alle anderen eine Kriegsschuld trifft, nur Nazi-Deutschland nicht.

Diese vollkommen verzerrte, den Nationalsozialismus verharmlosende und einseitig auf Reinwaschung Hitlers von jedweder Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges angelegte Darstellung historischer Vorgänge ist jugendgefährdend im Sinne von § 1 Absatz 1 GjS.

Als Beitrag zur politischen Meinungsbildung fällt sie aber zugleich in den Kernbereich des Schutzes, den Art. 5 Abs. 1 GG gewährleistet (BVerGE, 1 BvR 434/87, S. 27).

Daher ist die Bundesprüfstelle nunmehr verpflichtet, zwischen dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem Jugendschutz abzuwägen und festzustellen, welchem Verfassungsgut der Vorrang vor dem anderen gebührt.

Das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle hat abgewogen und dabei festgestellt, daß das Buch "Wahrheit für Deutschland -- Die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges" eine Lehre verkündet, die in hohem Maße irreführend und daher jugendgefährdend ist, so daß das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit durch die Indizierung Einschränkungen erfahren muß.

Die in "Wahrheit für Deutschland" aufgestellten plakativen

Behauptungen von der Unschuld des Hitler-Regimes und der Schuld der arglistigen Nachbarstaaten sind das Material, mit denen ewig gestrige Grenzverschieber die unwissende jüngere Generation infiltrieren.

Walendy's zeitgeschichtliche Darstellung läßt sich nicht ohne weiteres richtigstellen, denn die aufgeführten Details für sich allein sind mehr oder weniger korrekt, nur die historische »Erkenntnis«, zu der die Details zusammengefügt wurden, ist falsch. Walendy's Werk ist so angelegt, daß es einen wissenschaftlichen Eindruck erweckt, u.a. enthält es eine große Anzahl von mit Fußnoten belegten Zitaten. Diese Konzeption verleiht dem Buch den Anschein von Glaubwürdigkeit.

Die als Wissenschaft getarnten, einfach gestrickten Schuldzuweisungen betreffend den Zweiten Weltkrieg sind weder
pädagogisch wertvoll noch in sonstiger Weise geeignet, die
Kritikfähigkeit von Jugendlichen zu fördern, weil die dafür
erforderliche Auseinandersetzung mit dem revisionistischen
Gedankengut von Minderjährigen regelmäßig nicht erbracht
und auch gar nicht erwartet werden kann. Es widerspricht jeder
Lebenserfahrung anzunehmen, daß Kinder und Jugendliche zu
dem Thema mehrere Geschichtsbücher lesen und dann die
zutreffende Erkenntnis gewinnen, daß Walendy's "Wahrheit für
Deutschland" nicht mehr ist als ein trügerisches Zerrbild deutscher Geschichte, das zudem ganz nebenbei und wie selbstverständlich Hitler und das Nazi-Regime verharmlost.

Zu befürchten ist vielmehr, daß sich leicht beeinflußbare Minderjährige, angetan von der überzeugenden Schlichtheit der in dem Buch vertretenen Ergebnisse, sich diese unreflektiert aneignen werden.

Das Wissen um die absolute Unschuld (Hitler-)Deutschlands am Zweiten Weltkrieg stärkt das Selbstbewußtsein, und nichts ist aus Sicht der in ihrer Entwicklung noch begriffenen Persönlichkeiten angenehmer als zu behaupten, daß schuld ausschließlich die anderen sind; den Beleg dafür bietet Walendy's Werk schwarz auf weiß, mit anscheinend wissenschaftlichen Zitaten ausgeschmückt und nun höchstrichterlich gewürdigt als Beitrag zur politischen Meinungsbildung.

Dementsprechend frohgemut werben einschlägige Kreise unter Berufung auf das Bundesverfassungsgericht für das Buch "Wahrheit für Deutschland -- Die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges" ...

In dem augenscheinlichen Bestreben rechter Organisationen, dem Geschichtswerk des Autors Walendy zu weiter Verbreitung zu verhelfen, ist die Gefahr inbegriffen, daß vermehrt Kinder und Jugendliche, in ihrer Entwicklung noch unfertige Menschen und daher leichter zu indoktrinieren, Adressaten der von dem Buch verkündeten Lehre über die Schuldfrage des Zweiten Weltkrieges sind.

Sollte das Buch einmal über einen rechten Lese-Zirkel hinaus ernst genommen werden, ist dies für die Zukunft des demokratischen Rechtsstaates sicherlich nicht ganz ohne Bedeutung; das Buch erweist sich nämlich mit seinen einseitigen, eifernden Schuldzuweisungen gegen die europäischen Nachbarstaaten als durchaus friedensbedrohend.

Brockhorst-Reetz, 29. Nov. 1994"

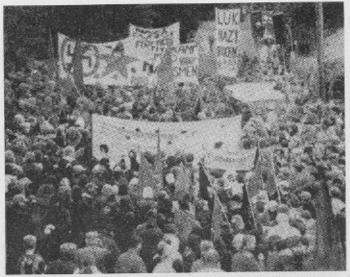

Aus Schleswig-Holstein angereiste "Antifaschisten", bei einer ihrer zahlreichen aggressiven Demonstrationen im kleinen dänischen Städtchen Kollund gegen den 76jährigen schwerkriegsbeschädigten Thies Christophersen, der weder ihnen noch anderen etwas angetan hat, sondern der nur gewagt hatte, von dem ihm in einer Demokratie zustehenden Recht auf eigene Meinung und Publikationsfreiheit in einer Deutschlands Ehre verteidigenden Weise Gebrauch zu machen. Als Kritiker aller von der Obrigkeit verordneten Tabus war er wiederholt von der bundesdeutschen Justiz zu Gefängnis verurteilt worden. Aus diesem Grund wich er vor 8 Jahren nach Dänemark aus, in dem es kein Gesetz gibt, das Äußerungen zur Zeitgeschichte unter Strafe stellt. Nachdem Bonner Auslieferungsbegehren erfolglos blieben, scheint es so, als habe man sich höheren Orts auf andere Hilfsmittel der Demokratie besonnen: mobilisierbare gewaltbereite Chaoten, deren geistiges Rüstzeug aus wenigen Schlagworten besteht, die aber weder den attackierten Mann noch seine Schriften kennen und deren Demokratieverständnis sich nur auf die Tolerierung der eigenen Meinung erstreckt.

## Vernichtung von wissenschaftlicher Literatur sei "keine Menschenrechtsverletzung" --Entscheidung der europäischen Menschenrechtskommission

Die von Udo Walendy am 23. September 1992 (No. 21128/92) bei der europäischen Menschenrechtskommission in Straßburg gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereichte Eingabe wegen Menschenrechtsverletzung auf Grund der Beschlagnahme und ohne sachbezogene Auseinandersetzung erfolgte Vernichtung der Historischen Tatsachen-Nr. 36 "Ein Prozeß, der Geschichte macht" wurde von der Ersten Kammer am 11. Januar 1995 endgültig abgelehnt.

#### Auszüge der Urteilsbegründung:

"Das Gesetz

Der Antragsteller betont, daß die Beschlagnahme der Nr. 36 seiner Zeitschrift sein Recht auf Meinungsfreiheit verletze, wie sie im Artikel 10 der Konvention garantiert ist.

Artikel 10, Abs. 1 lautet:

'Jedermann hat das Recht, frei seine Meinung auszudrücken. Dieses Recht soll die Freiheit einschließen, Meinungen zu haben, Informationen und Ideen ohne Einschränkung durch öffentliche Autoritäten und unabhängig von Grenzen zu erhalten und zu gewähren.' Jedoch sind Eingriffe in dieses Recht mit der Konvention in Einklang zu bringen, wenn sie die Erfordernisse des Absatzes 2 des Artikels 10 erfüllen, der vorsieht:

'Die Ausübung dieser Freiheiten ist, da sie Pflichten und Verantwortlichkeiten einschließen, an solche Formalitäten, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafen gebunden, wie sie vom Gesetz vorgeschrieben sind und wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Integrität oder der öffentlichen Sicherheit unerläßlich sind, um Unruhe (disorder) oder Verbrechen zu verhindern, Gesundheit und Moral, Ansehen oder Rechte Anderer zu schützen oder um Enthüllungen vertraulicher Informationen zu vereiteln oder Autorität und Unparteilichkeit der Justiz zu gewährleisten.'

Die Kommission erkennt, daß die Beschlagnahme, die hier gerügt wird, ein Eingriff in das garantierte Recht unter Artikel 10 Abs. 1 der Konvention darstellt. Es war daher zu untersuchen, ob dies unter Berücksichtigung des Absatzes 2 gerechtfertigt war oder nicht.

Gemäß den Erfordernissen des Absatzes 2 war zunächst festzustellen, ob die zur Debatte stehende Maßnahme auf der Grundlage (mit der Begründung) durchgeführt wurde, daß der Beschwerdeführer im Verdacht stand, durch die fragliche Veröffentlichung das Strafrecht verletzt zu haben.

Die Maßnahme war konsequent auf Texte des Strafgesetzes gestützt und das Vorgehen der Justizorgane darauf ausgerichtet, Andere vor Beleidigung zu schützen. Dieses Verfahren wurde ungeachtet der Tatsache angewendet, daß die Strafverfolgung infolge Verjährung ausgesetzt wurde.

Somit war die Maßnahme gesetzlich und verfolgte ein legitimes Ziel.

Es bleibt zu ermitteln, ob die zur Debatte stehende Maßnahme notwendig und gemäß den verfolgten Zielen angemessen war, ...

Zur Beantwortung dieser Frage verweist die Kommission auf Artikel 17 der Konvention. Dieser sieht vor:

'Nichts in dieser Konvention mag dahingehend ausgelegt werden, daß es für irgendeinen Staat zur Folge haben könnte, einer Gruppe oder einer Person irgendein Recht zu gewähren, eine Aktivität zu unternehmen oder eine Handlung durchzuführen, die auf die Untergrabung irgendwelcher Rechte oder Freiheiten abzielt, die hier festgelegt sind, oder ihre Einschränkung in einem größeren Maße, als sie in der Konvention vorgesehen sind.'

Artikel 17 deckt im wesentlichen solche Rechte ab, die den

Versuch erleichtern, ein Recht dahingehend abzuleiten, persönlich Handlungen vorzunehmen, die auf die Zerstörung irgendwelcher in der Konvention abgesicherten Rechte und Freiheiten gerichtet sind.

Im besonderen hat die Kommission wiederholt festgestellt, daß die Freiheit der Meinung, wie sie im Artikel 10 der Konvention festgeschrieben ist, nicht in Anspruch genommen werden kann, wenn sie im Gegensatz zu Artikel 17 ausgeübt wird. ...

Was die Umstände des gegenständlichen Falles anbetrifft, stellt die Kommission fest, daß die zur Debatte stehende Publikation gemäß dem deutschen Berufungsgericht die historischen Tatsachen in bezug auf die von dem diktatorischen Nazi-Regime begangenen Massenmorde leugnete und daher eine Beleidigung gegenüber dem jüdischen Volk und zur gleichen Zeit eine Fortsetzung der Diskriminierung gegenüber dem jüdischen Volk bewirkte.

Diese findings (Erkenntnisse, Auslegungen, Darstellungen), die vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurden, enthüllen keinerlei Willkür. Daher beschließt die Kommission, daß ein Eingriff im zur Debatte stehenden Fall als \*notwendig in einer demokratischen Gesellschaft« gemäß der Bedeutung des Artikel 10, Absatz 2 der Konvention angesehen werden kann.

Daraus folgt, daß die Beschwerde zurückzuweisen war, weil sie offensichtlich unbegründet im Rahmen der Bedeutung des Artikel 27, Abs. 2 der Konvention war.

Aus diesen Gründen erklärt die Kommission die Eingabe als unzulässig.

Sekretär der Ersten Kammer M.F. Buquicchio Präsident der Ersten Kammer C.L. Rozakis"

#### Kommentar des betroffenen "Straftäters"

Die hier dokumentierte Handhabung der Menschenrechte belegt, daß die europäische Menschenrechtskommission sich als Propagandainstrument und Willensvollstrecker der Mitgliedsregierungen versteht, lassen doch die angeführten Artikel der Menschenrechtskonvention in der Praxis gar keine andere Handhabe zu, als die obersten Gerichtsentscheidungen der Mitgliedsländer zu bestätigen.

Da die Menschenrechtskommission ohnehin nur angerufen werden kann, wenn der staatlichen Eingriffen ausgesetzte Bürger zur Wiederherstellung seiner vermeintlichen Rechte sämtliche nationalen Gerichtsinstanzen durchlaufen hat, und diese Gerichte sich naturgemäß auf nationale Gesetze berufen (welcher Richter hat denn schon einmal verabsäumt, einen für sein Urteil passend erscheinenden Paragraphen anzuführen?), hätte es Aufgabe der europäischen Menschenrechtskommission sein müssen, die menschenrechtsgemäße

a) Grundlage der nationalen Gesetze und

und unabhängig zu entscheiden.

Was den vorliegenden Fall der Historischen Tatsachen Nr. 36 kennzeichnet, ist doch die Tatsache, daß ein wissenschaftlicher Sachbericht über einen Prozeß sowie ein wissenschaftliches und vor Gericht beeidetes Sachverständigengutachten deshalb beschlagnahmt und vernichtet wurde, weil Staatsanwalt und Gerichte, analog den Auffassungen der Politiker, ohne jegliche Sachauseinandersetzung unter Heranziehung eines, alle konkreten Untersuchungen beiseiteschiebenden Zauberspruches über eine mittels Zeugenaussagen verfügte "Offenkundigkeit" den Gesamtinhalt pauschal als falsch, undiskutabel, für eine bestimmte Minderheitengruppe beleidigend und daher strafwürdig bezeichnet haben. Die dargestellten Fakten sind nicht in einem einzigen Satz widerlegt worden!

Staatsanwalt und Gerichte stuften bereits eine Verteidigung und Rehabilitierung Deutschlands als Straftatbestand ein, und die Menschenrechtskommission schloß sich in dem hier angeführten Urteil -- beispielhaft für ähnlich gelagerte Fälle! -- dieser Auffassung an! Wahrlich erstaunlich abgesicherte Menschenrechte! Allerorten werden historische Vorgänge und naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten seziert, überprüft, berichtigt, diskutiert, Lügen als Lügen, Wahrheiten als Wahrheiten bezeichnet, ohne daß Staatsanwälte und Gerichte auf die Idee kämen, diese oder jene -- richtige oder falsche -- Argumente oder Irrtümer zu pönalisieren oder gar einen Beleidigungstatbestand darin zu erblicken, wenn jemand die freudige Nachricht belegt, daß bisher totgeglaubte Angehörige nicht umgekommen, sondern lebend wieder aufgefunden worden sind.

Gesetzgebung und Justizpraxis eines Rechtsstaates haben auf den Grundsätzen zu beruhen, daß jeder vor dem Gesetz gleich ist, und daß Behauptungen gleich welcher Art auf ihren Wahrheitsgehalt hinterfragt werden dürfen und Überprüfungen den Schutz der Meinungs-, Informations- und Wissenschaftsfreiheit genießen. Diese Grundsätze sind im vorliegenden Fall mißachtet worden. Zwar gibt es den Artikel 3 des Grundgesetzes, der die Gleichheit eines jeden vor dem Gesetz gewährleistet, doch ist dieses verbürgte Recht durch zahlreiche nachgeschaltete Gesetze und Strafrechtsparagraphen in der Bundesrepublik wieder aufgehoben worden, so daß es in der Praxis gerade in gravierenden Fällen stets zu umgehen ist.

Beispiele:

Während es beleidigungsfähige Minderheiten --"Widerstandskämpfer", Angehörige kleiner Völker, praktisch alle in Deutschland lebenden Ausländer -- sowie natürlich die gesondert geschützten Ausländer allgemein gibt, gilt das deutsche Volk -- der Souverän des eigenen Landes! -- als 'nicht beleidigungsfähig im Sinne des Gesetzes". So sind auch seine ehemaligen Großverbände wie Wehrmacht, Waffen-SS, Partei, SA, gegenwärtige Traditionsverbände oder welche Organisationen auch immer "keine beleidigungsfähigen Minderheiten im Sinne des Gesetzes". Zu schweigen davon, daß die Kriterien dessen, was als Beleidigung aufzufassen ist, gänzlich voneinander abweichen. Ihr Andenken darf jedermann verunglimpfen, ohne daß Strafrechtsparagraphen wie 189 zur Bewahrung des Andenkens Verstorbener, 86 (Beleidigung) oder 130 (Volksverhetzung) zu ihrem Schutz zum Tragen kommen. Es zählt geradezu zu einem Auszeichnungsmerkmal eines "guten Demokraten", einen jeden als mutmaßlichen "Rechtsextremisten", "Ewiggestrigen", "Revanchisten", "Aufrechner" öffentlich anzuprangern, der sich nicht an dieser Art der Verunglimpfung des Andenkens verstorbener Deutscher beteiligt.

Ähnlich liegt der Fall bei dem am 1.12.1994 in der Bundesrepublik in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung des Volksverhetzungs-§ 130 Strafgesetzbuch, wonach ausschließlich strafbedroht wird, wer "eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung", Völkermord betreffend, "leugnet oder verharmlost". Völkermordpraktiken gegenüber dem deutschen Volk dürfen geleugnet oder verharmlost, ja sogar gefeiert werden -- offiziell besonders am "Tag der Befreiung", dem Tag der deutschen Kapitulation (8.5.). Verharmlosende, "relativierende" oder in Abrede stellende Äußerungen über "Handlungen unter der Herrschaft

des Nationalsozialismus" -- in der Praxis heißt das, über die z.Zt. als "offenkundig" ausgegebenen Behauptungen solcher Handlungen -- seien mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldbußen zu ahnden.

Entspricht das etwa dem Grundsatz: "Gleichheit vor dem Gesetz"? Wie gewissenlos haben sich doch die Bundestags-"Volksvertreter" zum Dauerschaden für ihr eigenes Volk über diesen gravierenden Rechtsgrundsatz hinweggesetzt! Was heißt schließlich "geleugnet oder verharmlost"? Etwa auch Nachweise, daß während des Zweiten Weltkrieges nicht 6 Millionen, sondern erheblich weniger Juden umgekommen sind, sofern dies nicht Leute wie Simon Wiesenthal, Franciszek Piper, Shmuel Krakowski oder Jean Claude Pressac, sondern deutsche Wissenschaftler feststellen?

Gerade an diesen Beispielen -- man denke auch an die Gesetze zur Aufhebung der Verjährung in bezug auf NS-Mordfälle bzw. deren Behauptung durch "Zeugen" -- zeigt sich, wo bei Willkür verursachender Gesetzeslage und ebenso große Teile der Bevölkerung diskriminierender Auslegungspraxis durch die Justizorgane der Mitgliedstaaten die europäische Menschenrechtskommission ihr bedürftiges Aufgabenfeld hätte. Die auf Herrschaft bestimmter Gruppen einerseits und Ausgrenzung und Unterdrückung großer europäischer Völker andererseits hinauslaufenden Praktiken sollte sie ja gerade verhindern helfen! Oder ist sie wirklich nur für Propagandazwecke geschaffen worden?

Die europäische Menschenrechtskommission deckt das alles tatsächlich ab, indem sie sich die wie immer geartete Gesetzeslage der nationalen Mitgliedstaaten und die Auslegungspraktiken ihrer Justizorgane mit der Formulierung zu eigen macht:

"Die Ausübung dieser Freiheiten ist an solche Formalitäten gebunden, wie sie vom Gesetz vorgeschrieben sind" (Abs. 2, Art. 10)

Und laut Artikel 17:

"Nichts in dieser Konvention mag dahingehend ausgelegt werden, daß es für irgendeinen Staat zur Folge haben könnte",

... jemandem -- um es in verständlichem Deutsch auszudrücken -- ein Recht zu gewähren, das nicht in den Gesetzen und der Justizpraxis der Mitgliedstaaten vorgegeben ist.

Was Politiker zur Durchsetzung fremdbestimmter Herrschaft über ein seiner Souveränität beraubtes Millionen-Volk an vielfach nur der Desinformation und Illusion dienenden Gesetzestexten und Richtersprüchen benötigen, wird als Menschenrechtskatalog feilgeboten. Die hierzu im Widerspruch stehenden Gesetze, Strafrechtsparagraphen und Richtersprüche werden mit verständnisvoller Dialektik unter den Teppich gekehrt.

So können sie durchsetzen, was sie wollen: Wissenschaftliche Klarstellungen mittels Richtersprüchen zu Kriminaldelikten erklären und vernichten, ihre Verfasser als "Straftäter" diffamieren, mit Gefängnis bedrohen und bestrafen. Das alles läßt sich mit raffiniert gehandhabten "demokratischen und rechtsstaatlichen Mitteln" bewerkstelligen. Da werden Versammlungen und ordnungsgemäß gegründete und geführte Organisationen, Vereinigungen, Parteien unterwandert, verunglimpft, schließlich verboten, willkürliche Hausdurchsuchungen "zwecks Auffindung von Beweismitteln" verordnet, Vorbeuge- oder "Unterbindungs"-haft bei Anreise zu friedlichen Treffen verhängt, Aufenthalts- und Redeverbote verfügt, (zahllose Lieder, Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und ihnen ähnelnde, nicht nur Uniformen, sondern auch "einheitliche Kleidung" und Grußformen, sogar einzelne germanische Runen sind schon längst erfaßt), -- alles geschieht der europäischen Menschenrechtskommission zufolge (Art. 10, Abs. 2) "in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit ..." usw. zu recht. Auch wenn diesen Repressionen immer nur ein und dieselbe Gruppe und nicht etwa alle Bürger gleichermaßen unterworfen werden.

Politiker und Medienmogule können auch dem eigenen Volk jegliche Schuld aufbürden, seine Geschichte zum Verbrecheralbum machen und ihm Sühne "bis zur letzten Generation" auferlegen, Verbrechen anlasten, die nie geschehen sind, die mörderischste und gewaltigste Menschenvertreibung der Weltgeschichte als "erzwungene Wanderung", die in "Befreiung" (so Bundespräsident Richard v. Weizsäcker am 8. Mai 1987 vor dem Bundestag) ausmündete, bagatellisieren, Verbrechen am deutschen Volk als "Beitrag zur Befreiung" preisen, Mitteldeutschland zu Ostdeutschland erklären und vieles mehr.

Wieviel Menschenrechtsverletzungen sind allein in den ehemaligen alliierten Besatzungsrechten und Militärtribunalsprüchen begründet, die zum großen Teil in das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs oder anderer europäischer Länder eingeflossen sind?! Auch darüber breitet die europäische Menschenrechtskommission das große Schweigen und segnet alles als "rechtsstaatlich vollzogen" ab. Dabei ging und geht es hier um Menschenleben in millionengroßer Zahl, um Ehre und Würde des gesamten deutschen Volkes und aller seiner ehemaligen Verbündeten.

Auch sieht die europäische Menschenrechtskommission keinerlei Verletzung von Menschenrechten in dem französischen Gesetz vom 13. Juli 1990 (Nr. 90-615) "zum Zwecke der Ahndung jeder rassistischen, antisemitischen oder ausländerfeindlichen Handlung", das jedwedes Anzweifeln und Inabredestellen von Bekundungen des "Internationalen Militärtribunales" von Nürnberg 1946 mit hohen Strafen bedroht (Vgl. HT Nr. 56, S. 40). Dabei handelte es sich hier um ein Sieger-Rache-Tribunal, dessen Verfahren von Unrechtsmaßstäben, Meineidaussagen, Dokumentenfälschungen, ja jeder Art von Rechtsbeugung gekennzeichnet war. Mit diesem Gesetz wird die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit eines jeden Franzosen oder sogar auch eines jeden sich in Frankreich aufhaltenden Menschen aufgehoben und ein jeder auf die Sprachregelung und Wertung der Regierenden wie im Mittelalter festgelegt.

Auch hier gilt offensichtlich Artikel 17 in Verbindung mit Absatz 2 des Art. 10 der Menschenrechtskonvention, daß die europäische Kommission keinerlei Rechte gewähren dürfe, die von den Vorschriften der Gesetze und Auslegungen der Gerichte seitens der Mitgliedstaaten abweichen.

Jeder Machtträger, der etwas auf sich hält, hat so seine Sprüche: Die Kirche: "Sei Untertan der Obrigkeit, denn diese ist von Gott". -- "Gott segne den Führer". Seit dem 8. Mai 1945 gab es sofort gegenteilige Verheißungen. Die Kommunisten: "Die Partei hat immer recht." In Bonn schafft man das mit einem einzigen Wort: "Offenkundig". Die europäische Menschenrechtskommission: Menschenrechtsverletzungen gibt es allenfalls bei Nichtmitgliedstaaten, doch dafür ist sie nicht zuständig.

## Indizierung bestätigt. "Die Revision ist nicht zuzulassen."

Laut Beschluß des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 23. Mai 1995 ist die Indizierung der Nr. 24 der *Historischen Tatsachen* "Massentötungen oder Desinformation" endgültig. Die Spruchpraxis ließe sich ins formlose Deutsch so übersetzen:

(a) Offizielle und offiziöse Druckwerke genießen den Schutz der Wissenschaftsfreiheit. Sie sind Wissenschaft schlechthin auch dann, wenn sie absoluten Blödsinn enthalten und eine Zumutung für den gesunden Menschenverstand sind. Selbst vorgehaltene Einzelheiten werden nicht überprüft. Kritik wird geahndet.

(b) Druckwerke, die Fehler, Unsinnigkeiten, Desinformation der unter (a) genannten Publikationen nachweisen, sind "pseudowissenschaftlich", oder "Pamphlete", "nicht geeignet", "nicht auf Suche nach Wahrheit ausgerichtet" und unterliegen insofern weder dem Wissenschaftsschutz noch genießen sie den Vorrang der Meinungsfreiheit vor dem Jugendschutz. Diese Einschätzung wird gegebenenfalls in Gutachten des Insti-

tuts für Zeitgeschichte in München bestätigt oder auch durch das Fehlen von Anhaltspunkten dafür,

"daß die vom Kläger vorgebrachten neueren Untersuchungen bei der seriösen historischen Forschung unter Berücksichtigung auch der übrigen Einzelerkenntnisse und des hierauf zurückgehenden Gesamtbildes ernsthafte Zweifel an den bislang als offenkundig betrachteten Forschungsergebnissen begründen. Namentlich haben die Ausführungen von Leuchter zu technischen Abläufen und Befunden nicht dazu geführt, die grundlegende Übereinstimmung in Fachkreisen aufzugeben....

Erwiesen unrichtige Tatsachenbehauptungen, wie sie das Heft prägen, sind nicht schützenswert, ..."

zuma

"da es die vom Grundgesetz mißbilligte politische Tendenz der Verharmlosung des NS-Systems verfolgt. ..."

Man mache das Parteibuch zum ausschlaggebenden Kriterium jeglicher öffentlichen Stellenbesetzungen und ergänze das Bemühen um die erwünschte Gesinnung durch Disziplinar- und Justizregelungen, wie u.a. ein Gesetz, das "Leugnen von Völkermord-Handlungen unter dem Nationalsozialismus" unter Strafe stellt. Anschließend berufe man sich auf die "grundlegende Übereinstimmung in Fachkreisen", um die Bestätigung für die bisher behaupteten "offenkundigen Tatsachen" zu erhalten. Eine begehrte Beweiserhebung in Einzelheiten erübrigt sich dann.

Also bleibt u.a. die "Beweiserbringung" des Herrn Adalbert Rückerl mittels Protokoll von Bruno Israel, demzufolge unterirdische Krematoriumsöfen zur Tarnung vor Fliegern oben mit Blech abgedeckt wurden und dennoch "die Leichen rasch verbrannten" (HT Nr. 24 S. 40) ebenso "Wissenschaft" wie die Kunde vom "förmlichen Heraussprudeln dicker Strahlen Blut oder einer blutähnlichen Flüssigkeit" (aus dem Massengrab, -- S. 40) oder die Kunde "daß 1.000 Leichen, die in eine solche Grube geworfen wurden, in einer Stunde verschwanden, sie wurden zu Asche" (S. 3).

Wie gesagt, eine Auseinandersetzung mit Einzelheiten erübrige sich, denn das Grundgesetz "mißbilligt die Tendenz der Verharmlosung des NS-Systems", eine Begriffskombination, mit der sich jedwede sachliche Geschichtsschreibung über die unterschiedlichsten Aspekte des Dritten Reiches unterbinden bzw. dogmatische Einseitigkeit verfügen läßt, -- und dies bei einem Grundgesetz, das der Wissenschaft Freiheit garantiert.

#### Kein Problem mit der Wissenschaft. Er sagt, was er für richtig erkannt hat: Hans Westra, Direktor der Anne-Frank-Stiftung am 27.4.1995 im belgischen TV-Panorama

Nachdem Hans Westra das Leuchter-Gutachten und andere revisionistische Arbeiten kommentiert hatte, erklärte er:

"Eine viel gefährlichere Arbeit ist das Rudolf-Gutachten. Es wurde beim Prozeß in Den Haag gegen Siegfried Verbeke vorgelegt. Rudolf ist ein junger Wissenschaftler, der in einer hervorragend ausgegebenen Arbeit mit Tabellen, Graphiken usw. zu beweisen versucht. daβ die Gaskammern technisch unmöglich waren. ...

Diese wissenschaftlichen Analysen sind ganz korrekt. Was man aber nicht kontrollieren kann, ist, wie dieser Rudolf es ausgearbeitet hat. Wie er die Muster bekommen hat. Die Muster wurden unter falschen Tarnungen einem renommierten Labor angeboten."

Das Problem für uns Deutsche freilich bleibt, inwiefern wir uns trotz gesicherter Informationsfreiheit eigene Gedanken hierüber machen dürfen. Sicherlich wäre es ratsam, zuvor zu prüfen, ob dies ggfs. nur deshalb möglich ist, weil es sich um einen Mann dieser Stellung handelt oder weil das belgische Fernsehn diese Meinung ausgestrahlt hat. Nach bisherigen Erfahrungen zu urteilen tut auch der Wissenschaftler gut daran, zunächst abzuwarten, was uns ausländische Meinungsmacher vorbeten. Oder dürfen wir Deutsche tatsächlich selber denken? Diplom Chemiker Germar Rudolf jeden-

falls hat selbständig gedacht und wissenschaftlich unabhängig recherchiert: Im Juni 1995 wurde er vom Landgericht Stuttgart zu 14 Monaten Gefängnis ohne Bewährung bestraft, und dies, obgleich er nicht vorbestraft war!



Germar Rudolf (Scheerer), der auch Bücher unter dem Pseudonym Ernst Gauss veröffentlichte, anläßlich eines Vortrages 1995.

### Stuttgarter Zeitung, 29.3.1995: "2.000 rechtsradikale Bücher bei Verlag beschlagnahmt

TÜBINGEN. Auf Antrag der Tübinger Staatsanwaltschaft haben Beamte des Landeskriminalamtes rund 2.000 Exemplare des im Tübinger Grabert-Verlag erschienenen Buches "Grundlagen zur Zeitgeschichte" beschlagnahmt. Auch die Druckplatten des von einem gewissen Ernst Gauss herausgegebenen Buches, das die Massenvernichtung von Juden in Konzentrationslagern leugnen soll, befinden sich mittlerweile im Besitz der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, daß sich hinter Ernst Gauss ein Pseudonym verbirgt. Auf Grund mehrerer Anzeigen auch vom Verfassungsschutz hatten Vertreter der Staatsanwaltschaft das 420-Seiten-Werk gelesen. Sie kamen zu der Überzeugung, daß hier unter dem Deckmantel einer wissenschaftlichen Forschung versucht wird, die 24) Richtig: Germar Rudolf

»Auschwitz-Lüge« zu propagieren. Oberstaatsanwalt Peter Sontag sieht keine ernstgemeinte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Form sei nur gewählt worden, um die Strafverfolgungsbehörden irrezuführen. Schließlich sei es nicht verboten, sich dem Thema des Judenmords wissenschaftlich zu nähern. 'Die Zielsetzung der 14 Beiträge ist jedoch, den Holocaust insgesamt als irreal und als Schwindel erscheinen zu lassen', erklärte Sontag. Das Leugnen der Verfolgung der Juden ist ausdrücklich unter Strafe gestellt. Das Gesetz sieht dabei ein Strafmaß vor, das von einer Geldstrafe bis zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren reicht. Bereits vor einigen Jahren ist ein im Grabert-Verlag erschienenes Buch mit ähnlicher Thematik wegen Aufstachelung zum Rassenhaß verboten worden."

### Revisionismus = ein "Kriminalfall"?

Den demokratischen Ordnungshütern der Landeshauptstadt München reichten in ihrer Sorge um den Erhalt der Demokratie, zu deren Vorzügen auch die Gewährleistung der Wissenschafts-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit gehört, die vielfältigen, neuerlich verschärften Strafgesetze nicht mehr aus: In einem 300,--DM gebührenpflichtigen Auflagenbescheid verfügten sie am 19.1.1995 unter Androhung einer Versammlungsschließung und Einleitung womöglich noch weiterer Strafmaßnahmen, daß anläßlich einer Reichsgründungsgedenkfeier "über die Verfolgung der Juden im Dritten Reich insoweit nicht gesprochen wird, als diese Verfolgung geleugnet oder bezweifelt wird".

Der mit einer solchen Vorzensur gemaßregelte und amtlich als mutmaßlicher Straftäter avisierte, auf ein ganz anderes Thema verpflichtet gewesene Redner war jedoch nicht langjährig als Märchenerzähler oder politischer Schwindler "einschlägig in Erscheinung getreten", sondern "als führender Protagonist des Revisionismus". Und was das für eine bösartige, demokratiegefährdende Gedankenrichtung ist, definierte der Münchener Verwaltungsdirektor u.a. so:

"Leitendes Interesse des verstärkt aufkeimenden Geschichtsrevisionismus ist die Wiedergewinnung »nationaler Identität« und die Herausbildung eines »gesunden und lebendigen Nationalbewußtseins«.

Vor allem 2 »Dogmen« seien es, die den Deutschen das »Kainsmal« aufdrücken:

- -- Die Alleinschuld Hitlers am Zweiten Weltkrieg und
- -- die Massenvernichtung von Juden in deutschen Vernichtungslagern."

Da gebe es ein "rechtsextremes Lager", das sich weitgehend darin einig sei,

"daß das deutsche Volk in wesentlichen Fragen seiner jüngeren Geschichte im Interesse der »historischen Wahrheit« rehabilitiert werden müsse, in deren Besitz sich die selbsternannten deutschen Interessenvertreter, so auch Udo Walendy, glauben."

Und dann gibt es, "Erkenntnisse", "Indizien für die Überzeugung" des mutmaßlichen Straftäters, es kommt noch "erschwerend hinzu, daß die Veranstalter den Redner noch gar nicht persönlich kennen". Schließlich leitet sich "insbesondere vor diesem Hintergrund die Prognose ab, daß es auf der Versammlung zu Straftaten kommen wird, was sich insbesondere aus der Person des eingeladenen Referenten ergibt." Dieser ist zwar nicht vorbestraft, aber was macht das schon. Dann "kommt noch etwas hinzu":

"Konkret drohende Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Nur durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung können die Begehung von Straftaten und unzumutbare Beeinträchtigungen verhindert werden.'

Wer es noch nicht bemerkt hat, man bewegt sich im Kriminalmilieu, zumal der eingeladene Redner "wegen einer Schrift (in Wirklichkeit war es ein Zettel), die sich mit der Beschlagnahme des Heftes 36 der »Historischen Tatsachen« befaßt, zu einer Geldstrafe von 2.700, -- DM verurteilt" wurde. "Wegen Beleidigung" verschwieg der Herr Verwaltungsdirektor ebenso dezent wie die Methoden, mit denen heutzutage derartige Prozesse und Urteile zuwege gebracht werden. Gibt es doch in unserer Rechtsordnung Beleidigungskriterien für ausgewählte Gruppen von Menschen, die sich ihrerseits alle Anschuldigungen Deutschlands erlauben können, denen zuliebe aber schon wissenschaftliche Widerlegungen ihrer falschen Behauptungen als strafbare Beleidigungen von Amtswegen geahndet werden. Zur gleichen Zeit definieren selbst oberste Gerichte dieser Republik das eigene deutsche Volk als "nicht beleidigungsfähige Gruppe im Sinne des Gesetzes".

Anstatt sich geistig auseinanderzusetzen werden unerwünschte Meinungen, die -- zumal wie hier -- auf wissenschaftlichen Beweisführungen beruhen, wie Kriminalfälle behandelt, wobei gerade diese Art Handhabe "demokratischer" Machtmittel den Tatbestand der Aufhetzung des Volkes gegen Teile der Bevölkerung darstellt.

Heilbronner Stimme, Frühjahr 1995:

"Staatsanwaltschaft: Verdacht bei Pfadfinderbund Süd erhärtet Hinweise auf Volksverhetzung

Mosbach: Der Verdacht, daß die Führung des rechtslastigen Pfadfinderbundes Süd volksverhetzend tätig war, hat sich erhärtet. ...

In allen sieben durchsuchten Wohnungen wurden Ausgaben der Zeitschrift Historische Tatsachen gefunden. Darin wird der Mord an Juden in Gaskammern des Dritten Reiches geleugnet. Sie seien von 'zentraler Stelle' verbreitet worden und offensichtlich ... als Schulungsmaterial in den acht Stämmen des Bundes eingesetzt worden. ...

Interessant seien dazu Akten, die über die Mitgliederstrukturen Aufschluß geben. Der beschlagnahmte Computer samt Disketten ... sei noch nicht ausgewertet worden. ...

Es werde weiter geprüft, wer 'in den inneren Zirkel' des Pfadfinderbundes gehört. ... Die Mosbacher Staatsanwaltschaft habe sich auf den Verdacht der Volksverhetzung

konzentriert. Ermittelt würde auch, wie weit der Straftatbestand 'Bildung einer kriminellen Vereinigung' vorliege, da die straff organisierte Gruppe zusammengekommen sei, um 'gemeinsam volksverhetzend tätig zu werden'."

- Bei geheim operierenden Logenbrüdern, sofern sie nicht mit Drogen handeln, hat man bisher weder Wohnungen durchsucht, Computer und Disketten beschlagnahmt noch wegen "Bildung einer kriminellen Vereinigung" oder Volksverhetzung oder Geheimbündelei ermittelt. Auch hier herrscht offenbar zweierlei Recht.

#### Vortragsübersetzung eines US-Sachverständigen Der Fall Günter Deckert

Der Dienstherr verübelte dem Studien- und Oberstudienrat G. Deckert mehrfach, daß dieser von seinem Recht Gebrauch machte, eine eigene politische Meinung öffentlich zu vertreten. Doch sei erwähnt, daß er -- so das LG Mannheim am 22.6.1994 --

"als aktives NPD-Mitglied vom Lande Baden-Württemberg eingestellt und befördert worden ist und daß er viele Jahre lang in voller Kenntnis seiner vorgesetzten Dienstbehörde sein politisches Wirken fortsetzte, bis ihn eine Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Konflikt mit seinen Beamtenpflichten brachte". <sup>25) (S. 254)</sup>

Als Funktionsträger, Kreistagsmitglied und schließlich Vorsitzender der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) zog er zunehmend das Interesse unserer Politiker und die von ihnen begünstigten "wachsamen Kräfte" auf sich. Versammlungsstörungen und -verbote, ja selbst die Dienstentlassung als Beamter hatte er bereits hinter sich, als plötzlich die "Demokratie in Gefahr" zu geraten schien. Er hat im Frühjahr 1992 in Weinheim auf einer relativ kleinen Versammlung den Vortrag des us-amerikanischen Gaskammer-Sachverständigen Fred Leuchter übersetzt, und dies angesichts eines von ihm zugelassenen Fernsehteams vom Südwestfunk. Bisher war er ständig belehrt worden, daß er ein Recht auf freie Meinung habe, die Wissenschaft sowieso gewährleistet sei und er im übrigen stets die Wahrheit zu sagen habe.

Doch der bundesdeutsche Staatsanwalt wurde mobilgemacht und entwickelte eigenständigen Eifer. Der öffentliche Frieden sei gestört, Haß gegen bestimmte

Bevölkerungsteile geschürt, böswillig verächtlich gemacht, Volksverhetzung betrieben worden. US-Staatsbürger Fred Leuchter hatte als Sachverständiger in Auschwitz eigene Forschungen angestellt, hierüber auch ein vor dem kanadischen Gericht in Toronto beeidetes Sachgutachten vorgelegt und war nun eingeladen worden -- übrigens nicht zum erstenmal -hierüber zu berichten. Beide fanden sich plötzlich auf der Anklagebank vor Gericht wieder. Hausdurchsuchung vorweg, versteht sich.

Das Landgericht Mannheim verurteilte Günter Dekkert im ersten Verfahren am 13.11.1992 wegen "Volksverhetzung" zu einer Gefängnisstrafe von 1 Jahr auf Bewährung und zu einer Geldstrafe von 10.000,-- DM. Die vom Staatsanwalt und der Verteidigung angestrengte Revision entschied der Bundesgerichtshof am 15.3.1994: der Fall müsse neu verhandelt werden, weil "Volksverhetzung" von den Mannheimer Richtern "nicht ausreichend dargelegt" worden sei (Az: 1 StR 179/93):

"§ 130 StGB verlangt einen Angriff auf die Menschenwürde. Allein die Verletzung der Ehre einer Person genügt hierfür nicht. Erforderlich ist vielmehr, daß der angegriffenen Person ihr Lebensrecht als gleichwertige Persönlichkeit in der staatlichen Gemeinschaft abgesprochen und sie als minderwertiges Wesen behandelt wird. ... Daraus ergibt sich zugleich, daß das bloße Bestreiten der Gaskammermorde den Tatbestand der Volksverhetzung nicht erfüllt." <sup>25) (S. 200-201)</sup>

Die Pressestelle des BGH ergänzte in Nr. 11/1994: "... Es ist der Erklärungsinhalt der Äußerungen des Angeklagten im Rahmen der Beweiswürdigung durch Auslegung zu ermitteln. ..." <sup>25)</sup> (S. <sup>208)</sup>

Als Folge dieses Urteils empörten sich die internationalen Medienmogule und forderten ein "lange überfälliges Auschwitz-Lügengesetz", -- das in Wirklichkeit dazu angetan sein soll bzw. sich so auswirkt, Sachdiskussionen über das Thema Auschwitz strafrechtlich noch schärfer als bisher zu unterbinden. -- Zur Mitbestimmung in der deutschen Jurisprudenz hatten sie gar keine Legitimation.

#### Der Richter muß mit Strafe rechnen

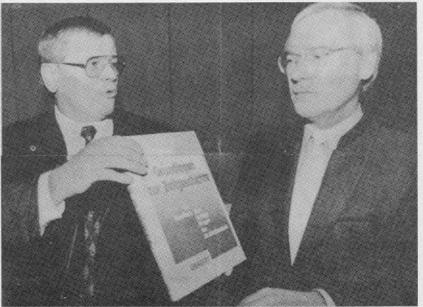

NPD-Chef Günter Deckert (links) mit seinem Anwalt nach der Entscheidung des BGH, daß das Mannheimer LGH-Urteil ungültig sei und der Fall neu verhandelt werden müsse. Das hier dem Gericht unterbreitete, im Herbst 1994 erschienene Kompendium wissenschaftlicher Untersuchungen -- Ernst Gauss, "Grundlagen zur Zeitgeschichte", 415 S. -- , wurde zwischenzeitlich (am 27.3.1995) ebenfalls beschlagnahmt.

Zwei Monate später, am 20. Mai 1994, war es dann soweit: der Bundestag stimmte -- man ist geneigt zu sagen, in eilfertigem Gehorsam -- nahezu einstimmig einem solchen Gesetz zu, der Bundesratstieß sich zunächst lediglich an der zu "milden Höchststrafe von 3 Jahren".

Schließlich heißt es neu im Strafrechtsparagraph 130, Abs. 3:

"Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung des Völkermords billigt, leugnet oder verharmlost."

Alle Handlungen Anderer -- vornehmlich oder auch an Deutschen begangen -- freilich kön-